

DD 801 TAV48



094046



#### Cornell University Library Ithaca, New York

#### **Phite Historical Library**

THE GIFT OF PRESIDENT WHITE
MAINTAINED BY THE UNIVERSITY IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS
OF THE GIFT

# The date shows when this volume was taken. To renew this book copy the call No. and give to the librarian.

| aken.       | alter. |
|-------------|--------|
| RULES       | ~      |
| t to recall |        |
| nust regis- |        |
| to borrow   |        |
| ise.        |        |
|             |        |

| -                                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | HOME USE RULES                                                                                               |
|                                         | All Books subject to recall                                                                                  |
|                                         | All borrowers must regis-                                                                                    |
| *****                                   |                                                                                                              |
|                                         | books for home use.                                                                                          |
| *****                                   |                                                                                                              |
| ****                                    | turned at end of college<br>year for inspection and                                                          |
| *****                                   | repairs.                                                                                                     |
|                                         | Limited books must be<br>returned within the four<br>week limit and not renewed.                             |
|                                         | Students must return all                                                                                     |
|                                         | books before leaving town.  Officers should arrange for the return of hooks wanted during their absence from |
| *****                                   | town.                                                                                                        |
|                                         | Volumes of periodicals                                                                                       |
| *************************************** | and of pamphlets are held                                                                                    |
| *************************************** | in the library as much as<br>possible. For special pur-                                                      |
|                                         | poses they are given out for<br>a limited time                                                               |
| *************************************** | Borrowers should not use                                                                                     |
|                                         | their library privileges for<br>the benefit of other persons.                                                |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Books of special value<br>and gift books, when the                                                           |
| *************************************** | giver wishes it, are not                                                                                     |
|                                         | allowed to circulate.  Readers are asked to re-                                                              |
|                                         | port all cases of books<br>marked or mutilated.                                                              |
| Do not defece books by                  | autonomia motata a                                                                                           |

#### Beitichrift bes Bereins

für

## thuringifde Befdichte

u n

Alterthumstunde.

Dritten Bandes erftes feft

Jena, Friedrich Fromman:

### Beitidrift bes Bereins

für

# thuringische Geschichte

un

Alterthumsfunde.

Dritter Band.

Friedrich Erommann.

X:1 = 3 4 / 1 1 .

Carried Carried

116460+

## Beitschrift bes Bereins

für

# thüringische Geschichte

Alterthumsfunde.

## 3 nhalt.

| Le    | ubet bie Detten ben Stebenbeim ute ehematige Gestencheffe eer came- |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|       | grafen von Thuringen. Bon Dr. Funthanel                             | 1   |
| 11.   | Urfunbemerzeichnis: Johann Rothe betreffenb. Mitgetheilt von 21. 2. |     |
|       | 3. Dichelfen                                                        | 21  |
| III.  | Rleine Beitrage. Bon Wilhelm Rein-                                  |     |
|       | 1. Monumentales                                                     | 47  |
|       | 2. Bur Statiftif bee Dominicanerorbene, namentlich in Deutsch=      | _   |
|       | Iunb                                                                | 51  |
| IV.   | Miscellen:                                                          |     |
|       | 1. Die Cohorie Ronneburg und bie Dotierung ber gu ihr gehoris       |     |
|       | gen Pfarreien. 1556. Bon Dr. Schwarg                                | 59  |
|       | 2. über bie Benennung ber gottesbienftlichen Dramen. Bon Dr.        |     |
|       | Funfhanel                                                           | 63  |
|       | 3. Siegelfammlung bes Bergogthume Coburg. Bon A. 2. 3. Dis          |     |
|       | chelfen                                                             | 65  |
| . v.  | Fortfebung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente           | 71  |
| YL.   | Gegenwartiger Berfonalbeftanb bes Bereins                           | 75  |
| VII.  | Ergangungen gum Chronicon Sampetrinum fur ben Beifraum von 1270     |     |
|       | bis 1330. Ben Dr. Colmar Grunhagen in Brestan                       | 85  |
| VIII. | über bie Sage von ber flucht ber Lanbgrafin Margaretha und bem      |     |
|       | Bif in bie Bange. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelau               | 99  |
| IX.   | Die Sausbergeburgen bei Jena, Gine Borlefung, von Dr. hermann       |     |
|       | Orlfoff                                                             | 115 |
| x.    |                                                                     |     |
|       | len Thuringens. Bon D. Deg                                          | 143 |
| XL.   | Fortfegung ber Gifenacher Rathefaften, von 1352 - 1500. Mitgetheilt |     |
|       | von B. Rein                                                         | 163 |
| XII.  | Bur Gefchichte alter Abelegefchlechter in Thuringen. Bon Dr. Funts  |     |
|       | hanel.                                                              |     |
|       | 1. Rachtrag jn ber Abhanblung über bie herren von Schlotheim        |     |
|       |                                                                     |     |

|         | 2. Das Bappen ber ehemaligen herren von Conberebaufen               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | 3. Die herren von Molichleben                                       |
|         | 4. Die ehemaligen herren von Almenhufen                             |
| XIII. 2 | Bur Gefchichte ber herren von Schlotheim und von Almenhaufen.       |
| 8       | Bon Rati Aue.                                                       |
|         | 1. Bur Gefchichte ber herren von Schlotheim                         |
|         | 2. Etwas über bie herren von Almenhaufen                            |
| XIV. 8  | Riecellen.                                                          |
|         | 1. Rotig über Seinrich Raspe's Tob. Bon Dr. Funthanel               |
|         | 2. Retig ju bem Ramen Biterolf. Bon Dr. Funthanel                   |
|         | 3. Drei Urfunden über bas Dorf Rrautheim. Bon Rarl Mue .            |
|         | 4. Derfwurbiger Ablagbrief fur einen Altar in ber Stiftefirche bee  |
|         | heiligen Ceverus gn Erfurt. Bon Rarl Mue                            |
|         | 5. Rotig über bag Bappen ber herren bon Schlotheim. Bon &.          |
|         | Apfelstedt                                                          |
|         | 6. Jahrebrechnung eines Jenaifden Stud. jur. aus Bismar vom         |
|         | Jahre 1590. Bon M. E. J. Dichelfen                                  |
|         | 7. Anfrage                                                          |
| vv (    | Fortfebung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Befchente           |
|         | iber bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt-Burgel. Bon D. Def.   |
|         | Das hofpital Maria Magbalena ju Gotha. Bom Kreisgerichterath        |
|         | Dietrich zu Gotha                                                   |
|         | Urfunden jur Geschichte ber beutschen Orbens-Ballei Thuringen. Dits |
|         | getheilt von Johannes Boigt                                         |
|         | Das thuringische Bataillon in Rubla, im April 1813. Bon Guftav      |
|         |                                                                     |
|         | Emminghaus                                                          |
| XX.     | Die Ausgrabung auf bem Sausberge bei Biegenhain in bem              |
|         | 3ahre 1757. Rebft Anh. ub. b. Dorf Schlenborf. Bon R. Aue           |
|         | 2. Gebicht auf bas fachfiche Bappen. Bon Ratl Aue                   |
|         | 2. Gebicht auf bas jachniche mappen. Bon Ratt wur                   |
|         |                                                                     |
|         | ben. Bon Rarl Mue                                                   |
|         | 4. Bemerfung betreffenb Johannes Rothen. Bon Rarl Mue               |
|         | 5. Roch eine Rotig über bas Bappen ber herren von Schlotheim.       |
|         | Ben Dr. Funthanel                                                   |
|         | 6. Molfchleben. Bon Dr. Funthanel                                   |
|         | 7. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibere in ber fogenannten Das      |
|         | neffifchen Lieberhanbichrift. Bon Dr. Funthanel                     |
|         | Fortfegung bee Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente           |
| XXII.   | Aufforberung. Bon A. E. 3. Dichelfen                                |

I.

### ü ber

die Herren von Schlotheim als ehemalige Erbtruchselbe ber Landgrafen von Thuringen.

B o n

Dr. Funthänel.



Wann Schlotheim zuerst genannt wird, ob das praeceptum ober bie Urfunde vom 18, Dai 874, burch welche Lubmig ber Deutsche bem Abte von Bulba, Giegharb, 116 Orte, barunter auch Schlotheim, Auwies, Die ben Behnten an Fulba entrichten follten, echt fei ober nicht, ift für ben Bang ber folgenben Erörterung obne Belang. Gin Jahrbunbert fvater finbet fich eine andere Urfunbe, bom Jahre 977 (f. Schannat tradit. Fuld. p. 240), in welcher Raifer Otto II. ber Abtei Rulba Die Burg (civitas) Schlotheim verleibt. 3m Jahre 1330 verfaufte Beinrich Clune von Chlotheim und feine Cobne Bufe. Beinrich und Bunther "bug und Stad und Gerichte gen Clatheim und allis bag wir batten in ber Stat und of bem velbe von unferm bern beme Mpte und bem Capitule von Aulba" mit Genehmigung bes Abtes von Aulba an ben Grafen Beinrich von Sobenftein; ausgenommen von bem Bertaufe mar ein Bormert in ber Stabt, eine Sufe auf bem Relbe zu Schlotheim und einige andere Befigungen. Renn Jahre fpater murbe Schlotheim an ben Grafen Gunther von Comargburg verpfandet, ju Ende bes 14. Nabrhunderte aber ging es junachft ale Pfand in bie Sanbe ber Berren von Sopfgarten über 1).

Die Gerren von Schlotheim find in der Geschichte der thuringischen Landgrafen nicht ohne Bedeutung vermöge ihrer Stellung und ihrer Be-

<sup>1)</sup> Giehe bas aneführlichere barüber in bem Anfishe: Schlotheims Borgeit. Bon Dr. Lubwig Friebrich Schfe. (In ben Ruten Mittheilungen bes ibnituglichgiach, Bereeins zu Salle and bem Gebiete bifterijd-antiquarifder Forfdungen. 1. 20. 3. Seit. S. 1—12. 1894.)

figungen ! ). Befanntlich geborten fie unter bie ministeriales ber ganbarafen und ibre Ramilie befag bas Erbtruchfegamt, bas Umt ber dapiferi, wie fie in lateinischen Urfimben und Chroniten, in beuticher Uberfebung biemeilen "Gpiegebreger" ober "Gpigtrager" (b. b. Gpeifetrager) genannt werben. Diefes erbliche Sofamt murbe eine Art pon Ramilienbezeichnung, wie es auch bei ben anberen, ben Darfchalten u. f. m. ber Rall mar. Doch fommt auch nicht felten ber Rame von Schlotheim ohne biefe Umtebegeichnung bor. Bis jest ift noch nicht nachgewiesen, bag bie vier befannten Sofamter icon jur Beit Ludwige I. und Lub. mias II. bagemefen find 2), von Lubmig III. an treten fie in Urfunden und in ber Gefdichte auf. Coweit Die mir gu Gebote flebenben Dittel reichen, namentlich nach bem, was Ronig in feiner geneglogifden Abelebifforie u. f. w. III, 947 u. fag. und Raldenflein in ber Thuring. Chronit Bud II. 2. Ih. G. 1359 u. fag. bieten, babe ich eine Bufammenftellung ber Truchfeffe von Colotheim verfucht, Die freilich auf Bollftanbigfeit feineswege Unfpruche machen fann.

304t 1178 Guntherus dapifer | Siefe bie in Diefer Zeitschrift II, 202 befpro-1186 Echardus dapifer | Genen Urfunden.

1186 Gunther von Schlotheim bei Moller Reinhardebrunn G. 37. 1189 berfelbe bei Schannat vindemiae liter. p. 118, Ronig 949, Kaldenft. 1559.

1191 Gunterus dapifer bei Paullini Annal. Isen. 31.

1196 unter ben ministeriales best Landgrafen Germann I. Guntherus dapifer, Lokehardus et Herdechnus fraires ipsius bei Schumacher Bermifchte Rachrichten III, 42,

<sup>1)</sup> Anwiefen bas begindtet feit, mad K Irig befauptet, daß die Gerem ben Gelicifein, die auf, "Alle Gerem und Dynasau griefeiten," abig bei geren und Erhaus griefeiten, "die Andie Wafele En und Leinstell unter fic geholt hitten, fann ich nicht nachweifen. Intereffant fit eine Uttunde ber Ennhagerin Allerecht v. 3. 1200, die in Grandest commentation enrightende une antiquiatible Malbause (Leigh, in Gerift; 1716) Seite 211 abgebrucht fit, werens hervergeft, daß die Gerem von Schlechfein bod Müngrecht halten. Seich auch Zlitmann Gesch. Gerinachte der Arlandeien 1, 70 nm Posferan Keine Müngrecht mit Mittfallter 1, 197, vergl. S. 153.

<sup>2)</sup> Siehe biefe Beitfdrift Bb. II, G. 201 u. fg.

Sabr

- 1196 Guntherus dapifer bei Schumacher VI, 50 u. 52,
- 1203 Guntber von Schlotheim bei Ronia 949, Raldenft, 1360.
- 1208 Guntherus dapifer bei Moller 39.
- 1211 Guntherus dapifer de Slatheim. G. Urfunde in biefer Beitfchrift II, 203, Anmert.
- 1216 berfelbe. G. Urt. in biefer Beitichr. l. c.
- 1218 berfelbe bei Paullini p. 35.
- 1220 Berthous et Johannes dapiferi bei König 950 und Faldenflein 1360.
- 1222 Henricus dapifer bei Ronig 950.
- 1222 Hermannus dapifer und nach einigen anderen Ehrenverdus dapifer de Sumerde bei Ronia 949 1).
- 1224 Hermannus dapifer bei Möller 44.
- 1225 berfelbe bei Rudolphi Gotha diplomat. II, 270.
- 1226 berfelbe in Annal. Reinhardsbr. p. 183.
- 1227 berselbe bei Möller 45. Er begleitete in diesem Jahre ben Landgrasen Ludwig ben Geiligen auf bem Kreuzzuge, S. Annal. Reinh. p. 204, Mencken II, 1717 u. 2072.
- 1228 Berthous dapifer et frater eius Cunemundus de Slatheim. Ronig 951,
- 1230 Bertochus et Cunemundus dapiferi. Rönig I. c.
- 1231 Berchtous dapifer. Paullini 46, Moller 48.
- 1231 Berthold dapifer de Slatheim. Leuckfeld Antiquit. Ilfeld. p. 99.
- 1238 Berthous et Cunemundus fratres de Slatheim. Möller 53.
- 1244 Cunemundus dapifer de Slatheim. Ronig 951.
- 1255 Dapifer dominus Brogus et Cunemundus frater eius in einem Kanfbriefe für daß Kloster Weißenborn, bei Paullini dissertat. histor. (Gießen 1694) p. 78.2)

<sup>3)</sup> A din'g ertlact be Zeugenschaft bes zweiten Truchfesten auf fest wahrisches liche Weife baber, daß bie Mutter bes Landgrafen, Gobbie, die Urfunde mit aussgesettigt und bessegeit hat und baß bieser zweite Aruchses im Dienste bieser Fürstin gewesen fei.

<sup>2)</sup> Ronig G. 951 fagt, ber Rame Berthous (Bertochus, Berchtous) werbe

Jahr

1253 Marschalcus Helwicus et Hermannus de Slotheym in Annal. Reinh. p. 228. In bem bon bem Berausgeber beigefügten "Perfonenregifter" Seite 318 ift verzeichnet ,, Selwig von Schlotheim." Dagu berechtigt aber ber Tert feineswegs. Gollte es in biefem Ralle nicht beißen: . . . fratres de Slotheym? In einer Urfunde von 1267 bei Mencken III, 1034 (fiebe auch Doller 59) tommen ale Beugen getrennt por: dominus Guntherus de Slatheym, Helwicus Marescalcus, ferner in einer Urfunde bee Rifolgifloftere ju Gifenach von 1269 bei Schumacher Ill, 43: Helwicus Marscalcus, Guntherus dapifer de Slatheym, fobann stellt 1272 Guntherus dapifer de Slatheym eine Urfunde aus, Die außer bem Siegel bes Musftellers noch bie Siegel Helwici Marscalci, Cunemundi et Hermanni fratrum de Mila bat. G. Couma der III. 44. Allein, ohne Berbindung mit benen von Golotbeim, tritt Helwicus Marschalcus in zwei Urfunden bes Landgrafen Albrecht über bas Rlofter Gt. Jobannistbal bei Gifenach i. 3. 1269 auf (f. Siftor. Radrichten von bem ehemaligen, im Bothaifden gelegenen Ciftercienfer : Mondetlofter St. Georgenthal u. f. m. Gotha 1758. G. 51 u. 52), ebenjo in einer Urfunde bei Coumader V. 48. Rreilich beift jener Maricalt in ber Beit Beinrichs bes Erlauchten auch bei Ronig G. 952 Belmig ober Belmed bon Glotheim, balb barauf aber auch Beinrich pon Schlotheim, bei Tittmann I. c. II. 213 mieter Selmich von Schlotheim, wobei biefer Gelehrte bingufugt, Die Schlotheime hatten fonft bas Schenkenamt (?) gehabt. Much in einer Reinharbebrunner Urfunde von 1255 bei Doller G. 57 wird in ber beutiden Ueberfebung unter ben Beugen Berthous Maridall bon Schlotheim aufgeführt (ber boch i. 3. 1255 dapifer de Slotheim beift) und fogleich barauf Selwich ber Marfchall von Golbbach, in einer anderen von 1279 bei Doller 65 Guntber ber Dar-

verschieden geichrieben, auch Bertholdus, Berthorus, balb gar Bernhardus ober Brogus und Bragus. Go auch Falden fein G. 1361. Gollten nicht biefe Barians ten aus falfcher Lejung ber Abbreviatur ber brei erften Formen entflanden fein?

Nahr

1253 ichall (ber boch icon 1269 dapifer beift) und feine Bruber Sermann und Friedrich von Schlotheim, fobann in einer von 1290 bei Doller 73 Gunther, Berthous und Friedrich. Gebrüber. Maricalle von Schlotheim. Diefe ift vom Lanbarafen Albrecht. Und boch finden wir in einer Urfunde besfelben Landgrafen ebenfalls vom Sabre 1290 bei Mencken III. 1037 unter ben Reugen: Berr Buntber pon Glatbebm und nach einigen anberen Dne terich ber Marichald von Edarbisberge. Derfelbe Rame fommt auch in einer Urfunde von Ichtersbaufen 1228 bei Ronig 950 vor, wo unter ben Beugen genannt merben: Henricus Marschalcus de Eckhartesberg, Berthous dapifer et frater eius Cunemundus de Slotheim, enblich in einer Urfunde bei Ronia 953 pom Jahre 1278 wird als Beuge erft Guntherus de Slotheim und nach einigen anbern Hermannus Marschalcus de Eckehardisberge ermabut. Dag aber bie Ramen "von Golbbach" und "von Edarbisberae." wie noch einige andere auf bie Ramifie, welche bas Erbmaricallamt inne bat, fich begieben, ftebt feft. Giebe Raldenftein II. 2, G. 1345. Daß biefe gamilie noch in ber Beit, in welcher Golotheime als Darfchalle ermabnt merben, im Befibe ibres Sofamtes mar, erbellt aus ben angeführten Urfunben. Die beutichen Chroniten fonnen fein gewichtiges Beugnis geben, in ber eitierten Stelle ber Annales Reinhardsbr. fpricht nichts bafür, bag Daricall Selwig aus ber Samilie ber Schlotheime aeftammt babe. Es bleiben alfo nur bie von Moller angeführten Urfunden aus Reinhardsbrunn übrig, in benen flatt ber fonft allgemein üblichen Truchfeffe bie von Schlotheim Maricalle genannt werben, mas um fo auffälliger ift, ba bie in ber Schlotheimichen Ramilie gewöhnlichen Ramen Gunther und Berthous bier eine andere Amtebezeichnung haben ale fonft. 3ch bin baber mehr geneigt ein Berfeben bei bem Überfeten aus bem Lateinifchen angunehmen ale ju alauben, baf bie Ramilie von Schlotheim anger ber Truchfeffenwurbe auch noch neben ben Gberebergen bas Maricallamt gur Beit Beinriche bes Erlauchten erbalten babe.

Jabr

Bahriceinich ift Helwicus Marschaleus berfeibe, ber auch Gelwich ber Marical von Golbbach bei Moller genannt wird, alfe ein ber Kamilie von Gbereberg zugeböriger Maricall.

1255 Berthous dapifer de Slotheim et Hermannus atque Guntherus fratrueles eius et filii Cunemundi de Myla. Rönig S. 951.

1255 Hermannus filius dapiferi de Slatheim in einer Urfunde bei Leuckfeld Antiquit. Walckenred. p. 148.

1260 Gunther von Schlotheim bei Moller 59.

1267 dominus Guntherus de Slatheim bei Mencken III, 1034.

1269 Guntherus dapifer de Slatheym bei Goumacher III, 43.

1270 berfelbe bei Mencken II, 915.

1272 berfelbe bei Leuckfeld p. 410, Schumacher III, 43.

1273 berfelbe in einer Urtunde bes Gifenacher Rifblaitlofters, bon melder frater nach bie Rebe fein wird und die Gualberus dapifer de Slotleiem mit feinen Sohnen Guntfer, Friedrich und Aunemund ausgestellt haben.

1278 Guntherus de Slotheim bei Konig 953.

1279 Gunther ber Marfcall (?) und feine Bruber Germann und Friedrich von Schlotheim bei Moller 65.

1281 Gunther von Schlotheim bei Doller 68 u. 69.

1281 Guntyer bon Schlotheim bei Monig 953.

1282 Arterta von Saprotein bei Stonig 955.

1282 Gunther von Schlotheim bei Möller I. c. 1283 Hermannus dapifer in Slotheim et Guntherus frater eins bei

König l. c.

1283 Friedrich von Schlotheim und fein Bruber Gunther bei Ronigl. c.

1284 Guntherus dapifer de Slotheim bei Ronig l. c.

1286 berfelbe bei König l. c. Diefer muß zwischen 1286 und 1288 gestoben sein. Er hatte ben Beinamen Surezigl, Surezigl, Exzig. S. König 955 u. fg., Grasskof p. 211. Die in ben boebergehenben Ishern geinamten hermann und Friedrich waren feine Brüder (f. Kalkenfein S. 1562 und oben unter bem Isher te 1279), die Sohne bes einen bieser Brüder hiefen Anno und Heino (f. Grasskof) l. c.). Die Sohne bes Arnachiss Gmuther

- Jahr
  - felbst waren Berthous, Friedrich, Günther, Aunemund und Germann (Grasshof 1. c. und König 954 fg.). Tittmann I, 226 spricht von sechs Brüdern.
- 1288 Guntherus, Fridericus, Cunemundus, fratres, filii Guntheri dieti Surezt (?) Domini in Slotheim. Rönig 954. Unter ben Zeugen fleht Dominus Heino de Slatheim.
- 1290 Gunterus Slunen (f. Tittmann I, 225), Anno et Heino fratres dicti de Slatheim, Fridericus, Gunterus et Chunemundus filii quondam Gunteri Surezieh. Urf. fet Grasshof I. c.
- 1290 Gunther, Berthous und Friedrich Gebrüber, Marfchalle (?) von Statheim. Möller 73.
- 1290 Ger Guuther von Slatheim, Ger German fin Bruder. Urf. best Landgrafen Albrecht bei Mencken II, 927.
- 1294 Guntherus et Fredericus et Cunemundus fratres, filii Guntheri de Slotheim dieti Surezzig. S. Rönja 955. Raldenft. 1362.
- 1309 Gunther Truchses der Jüngere macht mit seinem Bater Gunther bem Alteren eine Schriftung an dos Kloffer Alfeld. Falden flein 1362, König 935. Bahrscheinlich ift dieser Wingere der Schunder der Nüngere der Sohn des in den Urkunden von 1288, 1290 und 1294 genannten Gunthers, der Enkel des unter d. J. 1286 besprochenen Gunther Sungers,
- 1516 Berthous et Heyno fratres dapiferi et domini in Slotheim. Paullini Annal. Isen. 18.
- 1317 Johannes von Slatheim bei Möller 94, ohne Zweifel ber in berfelben Berhandlung Seite 93 erwähnte Johannes genannt Slune.
- 1324 Depno von Statheim, Mitter, Lutolf und Lutolf feine Sohne, in einer Urfunde bei Deffe Seite 5, Ammertung, wonach fie bem Grafen Heinich von Dobenftein für ihren Antheil in Burg und Stadt Schildem bas ius aperturae gewähren.
- 1327 Denno Trudfes, Seinrich genannt Slune, Gunther von Billerflebt, Gunther genannt Surezija, Ritter, und Johannes von Byentoch, herren zu Schlotheim, in einer Bertaufburfunde bei heffe G. 6.

Jahr

1329 Seinrich Glune von Clatheim und feine Cobne Buffe, Beinrich und Guntber in einer Bertaufsurtunde bei Seffe C. 7.

1539 Ludolfus et Ludolfus fratres de Slotheym (fiehr unter 1324) in einer Urfunde bes herzogl. Archive zu Gotha, von welcher noch weiter gesprochen werben wird.

Die fpateren Gerren von Schlotheim, die nach biefem Jahre von Ronig und Faldenftein aufgegählt werben, find nach bem Bertaufe von Schlotheim für den 3wed biefer Erörterung ohne Intereffe.

Unter ben in bem vorhergebenben ermannten Ernchfeffen und herren von Schlotheim treten folgende namentlich bervor:

I. Günther unter Ludwig III. und Hermann I., urfundlich von 1178 bis 1218. Gei fit allerbings fraglich, ob berfelbe Günther unter beiben Landgarfen Arucheft gewesen seinen Landgarfen Erucheft gewesen in möglich wäre est. Der unter 1190 genannte hatte zwei Brütter, Lokehardus und Nerdechuns. Sollte ber erstere uicht etwa vielmehr Eckehardus heißen und mit dem unter 1186 angeführten Echardus ibentisch seinig fein? — Wer die unter 1220 und 1222 genannten Berthous, Johannes und Deinrich gewesen, läßt fich seweigen eintscheiden.

II. Hermann unter Ludwig dem Sriligen, mit bem er ben Rreuggug machte, aus welchem er nicht gurudgefehrt zu fein scheint. Urfundlich von 1222 bis 1228.

III. Bertous urfundlich von 1228 an. Gein Bruder bieß Runemund.

IV. Hermann unter heinrich bem Erlauchten, ben er nach ben Aunales Reinhardsber, p. 228 in Berbindung mit bem Marisall Helwich zum Kampfe gegen Sophie von Berbant gereitz haben soll. In einem alten Manuscripte bei König S. 992 beißt er Heinrich von Schlotheim und est wird ihm ein Bruber, Namens hermann, gegeben. Er flest vereinigste.

V. Gunther mit bem Beinamen Suregija, urfumblich von 1266 bis 1286. Seine Briber biefen hermann und Briedrich; einer von biefen hatte brie Sohne: Gunther Stune, Anno und Beino. Truchfes Gunther Suregija hatte nach ben oben angeführten Urfunben fünf

Sohne: Gunther, Berthous, Friedrich, Runemund, Germann. Giebe oben unter 1286.

Endlich laßt fich noch ber früher ermähnte gleichnamige Sohn Winthere Surggig unterschen, ber wieber einen Sohn vehelleben Namens hatte. Siefe unter 1500. Die verwandtschaftlichen Werhältniffe der übrigen unter einander find außer dem, was aus den gemachten Auführungen selbs hervorgeht, umfar.

Das Gefchlecht ber Truchfeffe mar, wie fcon gefagt, jur Beit ber Landgrafen von Thuringen angeseben und begutert, und mir finben auch, baß fie bebeutenbe Stiftungen zu frommen 3meden nach ber Sitte und Unichauungeweise ber Beit gemacht haben. Dit bem Musfterben bes Mannsflammes ber Ludowinger wendet fich ihr Gefchid, namentlich fceint ber Rampf amifden Albrecht bem Ungrtigen und feinen Gobnen für fie nachtheilig gemefen gu fein. Gie bielten treu gu ben letteren und jogen fich baburch bie Rache Albrechts ju. Reue Unfalle trafen fie, ale Albrecht Thuringen an Konig Abolf von Raffau verfaufte und biefer fich in ben Befit bes Erworbenen feben wollte. Da leifteten auch Die Berren von Schlotheim Biberftanb. Die Rolge mar erft theilmeifer, bann vollständiger Bertauf ibrer Befigungen in Schlotheim 1). Daber ift es erflarlich, bag wir in biefer Beit außer ben Berren von Schlotbeim auch noch andere abliche Befiber von Schlotheim finben, Die fic, ohne mit ben urfprunglichen Befigern, ben alten Truchfeffen, verwandt ju fein, ebenfalls herren von Schlotheim nannten 2).

<sup>2)</sup> Giebe Tittmann Beich. Beinrich bes Griauchten 1, 225 unt 262.

Das Schlotheimiche Bappen wird zu verichiebenen Beiten verichieben bargeftellt. Jest führt biefe Ramilie einen ichwarzen Schild mit filbernem Ranbe, ben Selm ichmuden funf grune Strauffebern. Ronig, bei bem bas Bappen G. 945 abgebilbet ift, weicht von biefer Ungabe G. 955 nur infofern ab, ale er fagt, bag ber Belmichmud ein ausgebreiteter, in natürlicher Karbe bargeftellter Pfauenichmang fei. Undere ift bas befannte Bappen in Giebmacher's Bappenbuche Ib. 5. C. 139, meldes auch Gleichen flein (tabulae genealogicae, Franti, u. Leipzig 1716) und Raldenftein II, 2, 1363 anführen. Bas bie bafelbit im Schilbe befindliche Rigur fei, ift fraglich. Raldenftein balt fie fur eine breiedige ichmarge Pfaffenmube im weißen Telbe, andere meinen, es feien Thurme ober auch Schlote, Die auf ben Ramen ber Familie binweifen, Beffe ift geneigt, ben Ramen ber Familie bon Schloß berguleiten. Doch bie alten Bappen find in ben an Urfunden bangenben Giegeln gang anbere. Ronig G. 956 meiß auch babon. Er fagt folgendes: "In benen alten Giegeln biefes vornehmen Gefolechtes de Au. 1288. 1337 und noch 1355 fiebet bas mittlere Schilb einem Borlege Cobloffe abnlicher ale einem alten Schilbe, bas gange Bapen berfelben ift auch auf eine gant anbere Art voraeffellet, ale foldes beutiges Tages ju feben, benn folde baben zweb neben einander aufrechts geftellte Schaaf. Scheren in fcmarben Schlofformigen Schilbe geführet und zwen Pfauen gu Schilb - Saltern gehabt, und ichreibet ber herr pon Guden in Syllog. Varior. Diplomat. et Monument. p. 321 bon zweben anbangenben Giegeln an einem bon etlichen Brubern bon Schlotheim Anno 1288 ausgestellten Document folgenbes: Appendent Sigilla bina Schlotheimiorum repraesentantia duas forfices erectas casque ad tonsuram ovium aptatas, quorum alterum incousuetae alias magnitudinis, nunquamque quantum recordor in sigillis veterum mihi obvio exemplo tenentes habet et quidem pavoucs. In benen Giegeln Diefes Beichlechtes de An. 1355 rubet auf einem Schloß -formigen Schilbe, melder in ber Mitten bie Lange berab getheilet, beffen rechte Belffte abermahle Bechfeleweise zweymahl fcmart und golben bie quere Balden gleich burchftrichen, in linder fcmarber Belffte bingegen eine filberne Schaaf = Schere ericheinet, fast auf gleiche Art wie bie von Sagen

und Erb-Maricalle in Thuringen führen, ber auf alte Art erscheinenbe Thuriners-Schun ift mit fech einzelnen Pfatten. Febera bestedet, und find einige ber Megnung, baß besagtes Mittel. Schild allerbings ein Schoff sein foll, und biefes unter bie rebenden Babpen, Franhössich armes parlantes, gehörete, und habe auch diese Familia den Geschleckte. Rahmen bavon bekommen, warum aber biese sorectae und bas Gesloß- semige Schild bettiget Tages nicht mehr geführet wirt, davon haben wir nichts angemerdet gesunden, von benen Pfunn sehen wir auch nichts mehr als den Schwanh oder den Bausch Feben auf dem offernen abzuniers- Schild bes Madpen oder den Bausch gebern auf dem offernen Spruncerts- Schild bes Madpen oder den Bausch, da Heinrich Stanot) de Schlotheim noch gweh Documenta de Anno 1355 vorfanden, da Heinrich Stanot)

Rach bem aus König mitgetheilten führten in alter Zeit die Serren von Schlotheim im Bappen zwei neben einander aufrecht gestliete echassischeren. Die Erbmarichalle von Thuringen hatten ebenfalls die Schassischen im Wappen?). Es ist stener in deser Zeitschesst II,

<sup>1)</sup> Duß beißen Slune.

<sup>2)</sup> So fogt auch von Bofern-Riett Sachiem Müngen im Mittelalter 1, 197, die Geren von Solosfeim, welche Zuchifrie der Thininger Candparin gereien wärem ab Solotisten ale fludigese Seine heifen batten, feinen von einer anderen, jest noch bestehenden Gamilie von Solotistien verficierten ju fein, da die erftere im Budpen balt mer Golofischen, balt die Solosfister und juei Binden oder Balten, letter dagen ein Golfflicht führen.

<sup>3)</sup> Das Bappen bes Freiherrn von Mariciall' Altengottern ift noch hente fo: bie beiben rothen Schaficheren im filbernen Felbe. C. Gothaifches genealog. Tas ichenbuch ber freihertl. Saufer 1857, Seite 476.

203 u. fa. von mir nachgewiesen worben, bag bie Berren von Gonberebaufen nach Urfunden bes 13. Jahrbunderte aleichfalls bie beiben Schaficheren gum Bappengeichen batten, wie benn auch 1211 und 1216 ein Maricall von Conberthaufen vortommt, obgleich bie Cbertberge bies hofamt inne batten. Jest lernen wir eine britte Ramilic fennen, bie badfelbe Bappengeichen batte, bie ber Truchfeffe von Schlotbeim. Dies geht nicht bloß aus ber von Ronig ermabnten Urfunde von 1288 bervor, fonbern auch aus einer anderen, bie uns augleich noch über eine andere adliche Familie Auffdluß gibt. In bem foniglichen Archive zu Sannover befindet fich eine Urfunde bes ehemaligen Rloftere Mariengarten bon 1268, beren Renntnis ich ber Mittbeilung eines Freundes ju verbanten babe. Gie ift befprochen in bem "Reuen vaterland, Ardiv bes Ronigreiches Sannover und bes Bergogtbums Braunfcmeig" 1826. Bb. II, G. 62. In berfelben verfaufen "Hermannus, Cunemundus ac Wezelinus fratres de Mela" brei Dublen, Die fie in Bigenbaufen befigen, an ben praepositus von Marienaarten (ortas beatae Virginis). In ber Beffatigungeurfunde bes Landgrafen Albrecht auf ber Bartburg am 17. October 1268 ausgestellt beißen fie Kinnemundus, Hermannus, Wezelo fratres de Myla 1). Diefelben Ramen

<sup>1)</sup> Der Rame beift Mela, Mila, Miela, Myla, Myela. Außer ben oben im Terte ermabnten Bornamen ber herren von Diffla fommen noch anbere aus anbern Jahren vor. Giebe noch Doller 73, 77, 84, 89. Der bafelbft G. 73 u. 84 angeführte Beinrich von Dilla, Conlifeig von Gotha i. 3. 1290 u. 1297, wirb auch in ben Annal. Reinh. 260 u. 284 erwähnt. 3m Jahre 1289 erwarb er bie Abpocatie auf Tenneberg. G. Annal. Reinh. 253. Ferner befpricht Doller 93 eine Urfunde von 1317, in ber Jutta, Bitme Ronemunde genannt von Dyla, Rittere, mit Bewilligung ihrer Cobne hermann, Friedrich und Albert bas Dorf Blenfinges verlauft. Statt ihrer unterfiegeln Albert von Branbenburg, Johannes genannt Ginne (ein nicht felten porfommenber Beiname ber Schlotheime), Runemunb gengunt Bezel. Bielleicht mar biefe Jutta bie Bitwe Runemunbs, bes Cohnes von Runemund, welcher ber Bruber bes Truchfef Berthous mar. Rach einer Urs funbe bes ehemaligen Gifenacher Stiftearchive (jest zum geheimen Staatearchiv in Beimar geborig) von 1291 wird Runemund von Dila mit bem Dorfe Graula belebnt. Es ift mobl berfelbe Runemund , Runemunde Cobn. - Endlich ift gu bemerfen, bag nach ben Annal. Reinhardsbr. 204 ein Bertoldus de Mula ben ganbe grafen Lubwig ben Beiligen auf bem Rreuguge begleitete.

tommen in ben Urtunden mehrerer Rlofter in biefer Beit oft bor. fo 1266, 1269, 1272, 1279, 1281, 1285, 1288, 1289, 1298, (G. Sifor, Radr, bon bem Dondeflofter Ct. Georgenthal G. 51, 52, 59, Coumader III, 44, Mencken I, 627, Doller 65, 68, 69, 70,) Dagn tommt wohl noch ein vierter Bruber. Denn bie oben unter bem Nabre 1255 angeführten Berthous dapifer de Slotheim et Hermannus atone Güntherus fratrueles eius et filii Cunemundi de Mula find aller Babriceinlichfeit nach biefelben. 3ch meine fo. Diefer Runemund. Bruber bes oben unter Rr. III. angeführten Truchfeß Berthous. ift ein Gerr von Schlotheim, ba er aber in Dibla begutert mar, beifit er nun auch Runemund von Dibla und fo fuhren auch feine vier Gobne hermann, Runemund, Begel und Gunther biefen Ramen. Er ift nicht Ramilienname, fonbern bezeichnet, wie gewöhnlich in biefer Beit, ben Befit. Bielleicht ift ber ebenfalls unter 1255 ermannte Hermannus filius dapiferi de Slatheim berfelbe Gohn Runemunds von Dibla. Much ift es mir febr mahricheinlich, bag biefelben gemeint find in bem bon Paullini herausgegebenen Chronicon monasterii St. Petri in monte crucis ad Werram p. 297, mo ergablt wird, bag Tharterus praepositus Virginum S. Jacobi in Rreusburg zur Erbauung bes Rloftere Beifenborn ein Grunbftud gefauft babe "a Dapifero Domino Brogo et filis suis et Cunemundo, fratre suo, et filiis suis et Güntero et Jsemanno (sic) fratribus de Flacheim (sic). Es muß gewiß beißen : . . . et Cunemundo fratre suo et filiis suis Güntero et Hermanno fratribus de Slatheim.

Aft es nun (don nach dem vorhertgesenden in hohem Grade mahre, cheintich, daß die in jenen Urtunden auftereinen Gertren den Missa Schien Autemande von Schlosfein, Betwere des Truchfessen find, so wird die Identität der Familien vollfändig erwiesen durch die beiben Siegel, die an der Mariengartner Urfunde hängen. Rachbem erntlich in derschen der Bertauf der deri Rahfen verhandelt ift, heißt es in der üblichen dormel: Ne vero postmodum a successoribus mostris id sactum violari seu infringi presumatur, presens seriptum in eriens testimonium huiss rei nostris sigillis fecimus roborari. Dann solgen die Bugen, unter denne test Chosfiem is, auch wird

Aber nicht bloß Kunemund und seine Sohne waren in Missa begütert, scom vorfert, i. 3. 1243, waren an "Bertlogus de Slathem, dapiser" und "Fridericus dietus de Drivorte" die mainzischen Amter (officia) Gottern, Dorla, Hassen und Myla verpfändet. Siehe Guelen. cod. diplomat. p. 573, Tittmann 1, 76.

Begen biefer verwondissofitisien Berhältniffe ich es sich auch erfaren, daß es oft in Urfunden unter den Zugen die herren von Milamit ben Herren von Schloftein unmittelbor simter einander oder doch gugleich vorfommen, ferner, daß in der dei Schum ach er III, 43 abgebrudten Urfunde des Aruchfes Ginnber von Schloftein i. 3. 1272 unter den siedenssoribus Canemundus et Hermannus frates de Milagenannt find, endlich wohl auch, daß die Ramen hermann, Günther und Kunemund sowolf den herren von Schloftein als den von Missa eigen find.

Doch bie Urfunben geben noch zu weiteren Schiffen Beranlastung und Berechtigung. Schumacher III, 42 theilt eine Urfunde bes Richalsschleite zu Gifenach vom Jahre 1260 mit, ausgeschllt von "Hermannus senior de Lupenze" und seinen Söhnen Hermannus, Bertolduns') et Henrieus, in welcher an bas genannte Rioster ein Angube und berich Apien Bonete in Aupusi verfaus werben. Sollte ein Simbernis nach bem Bertause eintretten oder haus und band irgendwie beeintrachtigt werben, so überliefert ber Bertause fagleich bei bem Bertause figt werben, sollte eintretten oder haus und Land irgendwie beeintrachtigt werben, so überliefert ber Bertause will as deutiam nostram lapideam pertinentes" als Psond on Marschaft gelwich und Günther

<sup>1)</sup> Bon hermann und Bertolb, Gebrübern von Lupnig, ift bei Soumacher V, 48 eine Urtunde von 1274 abgebrudt. Bei Moller C. 44 fommt fcon 1224 ein Germann von Lubnife ale Zeuge vor.

Truchfeß von Schlotheim. Diefe Urtunde wird im geheimen Staatsarchive zu Weimar, Gifenach, Abtfeilung, aufbewahrt und tragt beit
Giegel: bed Sandprofen Mitcheth, bed einen Augung Undwing von Milverflet und bes Ausstellers, Hermann von Lupnis. Dies lette hat ebenfalls die beiben Schoffderen. Ferner ift in bemielben Archive eine anbere Urfunde besfelben Rifolatischers von 1273, in der Gunther Tuchfeß von Slotheym 1) mit feinen Sohnen Ginther, Friedrich und Aunemund gestattet, daß zwei mansi in Lupnis, die ein Gisenacher Bürger
Bolfman von ihren zu ebeh hatte, unter Vorbehalt eines 3infes, vom
Ritsalisforer angefauft werben.

Aus ber Gleicheit des Siegels und ber gutet ermöhnten Urfunde gest flar fervor, bag bie Chlatheime auch in Lupnie begittett waren und bag bie in ben vorhertgefenden Urfunden vortommenben herren von Lupnit jur Chlatheimichen Familie gehörten.

3ch febre ju bem alten Siegel ber Trudbiffe von Schlabeim gurüd. Ab dem gelagten scheint es nicht bezweifelt werden ju tonnen, baß biefe Familie mit ihren Bergweigungen in Wilfa und Appnis bemielben Stamme angehörte wie die Marichafte von Aburingen, die gewöhnlich von Ebersberg heißen, aber ebenfalls je nach ihren Beffgungen verschieben Nament trugen, bas mir hiermit eine große Familiengruppe, die einertei Siegel sührie, kennen lernen, und-daß endlich die Gerten von Schlotheim nach ihrer Abstammung die beiben Schoffderen im Siegel beibehielten, aber mit Schlotheim belehnt und als Arnchfesse ihren besonderen Namen führten.

IM Bertaufe der Zeit anderte fic Siegel und Wappen; wann es geschichen, tann ich nicht nachweisen, ebensowenig warum es geschichen fei. Über das lettere spreche ich nur eine Bermuthung aus. Es schein mir nemlich, als hatten die herren von Schofheim das Bappengeichen ihres Stammes mit einem besondern ihres Besthes, von dem sie den Ramen sührten, verbinden wollen. In dieser Besthes, die die ihr der Bramen führten, verbinden wollen. In dieser Besthe ich mir die einegel dieser Jamilie vom Jahre 1355, von denen König spricht. Muf jeden Kall gehört bosin auch das Siegel an einer im berzoglichen Archive zu Golds besindlichen Urkunde, deren Kenntnis ich der Gute

<sup>1)</sup> Diefer ift ber oben unter Rr. V. befprochene.

bes herrn Archiveaties Dr. Bed verbankt. Die Urfunde ift im Archive bezeichnet: QQ, I i ..., arg. Die Ausfleder find , "Ludolfus et Ludolfus fratres de Slotheim" i. 3. 1339, in ber Urfunde find sie nicht dapiseri genannt; sie sind wahrscheinlich die oben im Berzeichnisse unter bem Jahre 1324 angefrührten. Die Umschrift bes Siegels ist nach der Angabe bes herrn Dr. Bed auf der rechten Seite unbeutlich, vielleicht LVDO ..., ber vierte Buchfabe ist berutlich, das übrige abgebrochen. Die Querbalken im Wahpen erscheinen auf dem Siegel erhöht, herrn Archiveats Bed scheinen sie punctiert zu sein. Das gange Siegel sieht so aus:



Diefel Mappen ) bat allerdings die grofte Abfnlicheit ober vielen fefeint ibentige, uein mit bem ber herren bon Sagen (von Sagn, ab ladagine), wie es in Siebmachers Mappenbuche 1, 144 abgebilbet ift, fo baß man auch fie zu berfelben Samilie zu göblen berechtigt fein burfte. Ihre Beiben Schloffer ober Saufer "jum Beinichen" ober

als ehemalige Erbtruchfeffe ber Landgrafen von Thuringen.

46

"ju bem hanne" find 1515 von ben Mublhaufern gerftort worben. Siehe Grasshof I. c. p. 29, 155 u. 219:

Db bie in ber rechten ober beralbifch genommen vielmehr linken Salfte bes Bappene befindliche Rigur ber Anfang und bie Grundlage fei gu ber fpateren, Die man balb fur eine Mauer ober einen Thurm ober ein Schlof, balb fur Schlote, balb fogar fur eine breiedige fcmarge Pfaffenmute gehalten bat, mage ich nicht zu enticheiben. Bielleicht ift Die Ungewißbeit über bie Bebeutung ber Figur burch bie Ungenauigfeit ber Unfertiger bes Siegels ober Bappens verfdulbet worben. Rach und nach icheint auch die Schere, bas urfprungliche Familien : ober Stammwappen, gang und gar verichwunden und bie andere fragliche Bigur jum felbftanbigen, ben Chlotheims eigenthumlichen Bappengeiden geworben zu fein. Endlich verfdwand auch biefes und bas 2Bappen murbe ein einfaches fdmarges Chilb mit filbernem Ranbe; vielleicht gab man jenes Bappengeichen auf, weil bie Figur und ihre Bebentung untenntlich und unverftanblich geworben mar. Ginen befriedigenben Muffcluß tonnte nur eine vollftanbige Reihenfolge bes Schlotheimfchen Bappens, wie es nach und nach im Berlaufe ber Beit geworben, geben.

Nachem bie vorstehende Abhandlung vollender war, machte mir herr Softath Dr. Beffe in Undolftatt, an den ich mich um Auskunft über die verschiedenen Schlofelmichen Weghpen gerwente fahre, mit seiner bie verschiedenen Schlofelmichen Sunder gerwente fahre, mit seiner bekannten Humanität Mittheilungen, deren wesentlichen Inhalt bier au veröffentlichen er mir freundlich gestattet hat. Er schreibt mir, dass im Blödmundin per alten Annilie ber Aruchssess ficheribt mir, dass im Blödmundin per alten Annilie ber Aruchssessen beschäftigt und das gesammelte Waterial zu einer Schift verarbeitet hobe, deren Drud bisher noch verssinisett morb nein sein debeit gesammelnen Geiged bezqueten, das jeben Zweig der Zamilie sein besonderes Abzeichen im Wappen gehabt habe. Auch glandt bieser den Ursprung des bestammen, so vielstad gedeutern Wedppengeichne sein aus zu hoben, da est nichts anderes fei als das Gemeblem des Zeuchssessen, aus den den den den der den gestatte der den fiedere und den Zuerballen vereint sinde, dann allein ohne biese, und als die Germ der 20 1. Uber Die Berren von Schlotheim ale ehemalige Erbtruchfeffe ic.

Familie most seiner preimigliche Bebentung bes Mitteffindes in ihrem Wappen nicht mehr gefannt babe, da habe man fin und ber arathen, was es wohl sein mehrt; so fei es benn getommen, baß in ber befanntieften und besten Wappenbuderen das Bappen verschieben angegeben werbe, bald als ein aufrecht flesenbes Schild im Schilde, bald als ein verkörft flebenbes Schild im Schilde, bald als ein verkörft flebenbes Schild im Schilde, bald als ein verkörft flebenbes Schild im Schilde, bald als ein urformige numpen, bald endlich als ein altes Gemmüge ober ein unförmiger Mumpen, bald endlich als ein altes Gemäuer ober ein altes Schofis.

3ch wieberhole, was ich am Schiffe meiner Mbanblung gesalt pate: nur eine vollfandige Jusammenftellung und Reifenfolge bes Bappens, wie es nach und nach und aus fich felber geworben, fann zu einem befriedigenben Resultate führen. Bielleicht trägt biese furze Erörterung zur Beröffentlichung jener von herrn Jofrath Dr. heffe bezeichneten Schiff etwas bei.

### II.

### Urfundenverzeichnis:

Iohann Rothe
betreffenb.

Mitgetheilt

M. R. J. Michelfen.



Bir baben icon in bem erften Bande gegenwartiger Beitfcrift auf Die große Bichtigfeit ber Gifenachifden Chronit Thuringens, melde Die Eradition bem dortigen Geiftlichen Johann Rothe als Berfaffer guforeibt, fpeciell bingumeifen une erlaubt. Dabei haben mir une meniger auf ben Standpuntt einer abfoluten, literarifden und biftoriographifchen, Beurtheilung und Burbigung ftellen wollen, als vielmehr auf ben einer relativen Werthichabung aus fpeciell thuringifdem Befichts. puntte. Es unterlieat feinem 3meifel, Die thuringifde Chronif, melde Johann Rothe's Ramen trabitionell tragt, und Die jedenfalls in ben erften Decennien bes funfgebnten Jahrhunderte gu Gifenach verfaßt ward, alfo ein Gaculum bor ber Rirchenreformation, welche auf bie beutiche Schriftfprace einen fo tiefeingreifenben Ginfluß außerte, ift als Grundlage und Mittelpunkt ber polfemaßig droniftifden Rationallite. ratur bes thuringifden Stammes und Landes angufeben. Ibre fpecial. biftorifche Bebeutfamteit fur Die Literatur und Lanbesgeichichte von Thuringen ift baber unleugbar febr groß. Gie ift auch foon vor Mb. lauf bes Mittelaltere unter allen biefigen Chroniten am meiften coviert. ercerpiert, epitomiert und von angefehenen Chronitenfdreibern, nament. lich von bem Rathemeifter Sartung Rammermeifter 1) ju Erfurt, weiter fortgeführt worben. Bang naturlich, benu fie ift als bie einzige umfaffenbe, ber Darftellung bes gangen Berlaufs ber thuringifden Beicidte gewibmete und in ber Lanbesfprache gefdriebene Chronit Thu-

<sup>1)</sup> vgl. A. 2. 3. Dichelfen, bie Ratheverfaffung von Erfurt im Mittelatter. Beng 1856. S. 18.

ringens aus bem Mittelalter in Bahrheit Die eigentliche Landeschronit, auch als folche hier ju Lande von jeher betrachtet worden.

Es ift baber bocht erfreulich, bag berr Baron R. v. Liliencron fich entichloffen bat, von biefer thuringifchen Landeschronit eine vollftanbige, auf ben beften Cober gebaute, fritifche Ausgabe zu beforgen. Und ba es uns leiber an genugenben biftorifden Radricten über ben Chroniften Johann Rothe, beffen perfonliche Berhaltniffe und beffen Mutoricaft in Bezug auf unfere Chronit bisjest nur ju febr gebricht: fo bat Berr v. Liliencron nach grebivalifden Dateriglien gur Lebensgefchichte unferes Chroniften fich naber umgefeben. Muf fein Erfuchen bat ibm namentlich aus ben Staatsarchiven zu Gifenach, mo Johann Rothe lebte, wie zu Beimar ber Berr Archivbeamte Rarl Aue gefälligft ein genques Bergeichnis bes Inhaltes ber Urfunden bes Gifenachifchen gebeimen Urdive, bes Gifenachifden Stiftegrchive und bee gebeimen Staatsarchivs ju Beimar, welche Johannes Rothe betreffen, bereits por ein pagr Jahren überfandt. Und nachdem Gerr Baron v. Liliencron und bor langerer Beit icon biefes Urfundenverzeichnis über unferen Sandeschroniften freundlichft jur beliebigen fdriftftellerifden Benubung überlaffen bat, balten wir aus vericbiebenen Urfachen bie voll-Ranbige Mittheilung besfelben an biefem Orte fur rathfam und angemeffen.

Es ergeben biefe Auszuge und begüglich Abschriften ber ftaatsarchivalifchen Urtunden, welche auf Johann Rothe sich bezieben, freitich nicht so viel und in Sauptsachen nicht das, worüber wir besonders Ausstunft zu erlangen wünschen. Allein theils machen biese Auszuge boch speciell auf die Urfundlichkeiten ausmertsam, von benen man unter Umftabene einer vollständigen Copie bedürftig fein fann; theils ist auch schon ber ausgegogene Inhalt der bezüglichen Archivbocumente in verlötiebener Beziebung instructiv.

Sochft wichtig ift, bag icon burch die vorliegenden Ercerpte die befannte Meinung und Behauptung, als fei Johann Rothe fein Thiringer, sondern ein Lucemburger gewesen, urtundlich als Brerthum fich ausweist. Es ist von herrn Aue auch bei gefälliger Einsenbung bes Berzeichniffes eigens darauf aufmerkam gemacht und babei mit Recht hervorgeschoen worden, daß, wenn der Chronist ein Lucemburger gewefen mare, er meber in ber ibm jugefchriebenen Chronit, noch in ben freilich nicht gablreichen beutiden Bufaben zu ben Urfunden, Die bier fich verzeichnet finden, feine Dunbart batte verleugnen konnen, bie befanntlich, zumal in jener Beit, von ber thuringifden Bolfefprache febr merflich abgewichen. Es erbellet nemlich aus Rr. 17 bes nachfolgenben Bergeichniffes, bag Johann Rothe ein Creugburger mar, alfo ein Thuringer aus ber Rabe von Gifenach, mo er über ein balbes Jahrhundert bindurch Beiftlicher mar. Denn wollte man bei biefer Urfunde vom Sabre 1412 einreben, es fonne in biefem Documente ein Creugburgiider Priefter biefes Ramens gemeint fein . und nicht ber Bicarius bes Marienftifte, fo murbe folder Ginmand gang unbegrundet fein, icon um besmillen, weil bie Urfunde alebann nicht unter ben Archivalien bes Marienfliftes gu Gifenach gemefen mare. In Diefes Stiftsarchiv bat fie aber boch von jeber gebort, wie unter anderm auch bas auf bem Ruden bes Diploms von einer bortigen Sand bes fünfzehnten Jahrhunderte geichrieben flebenbe Bort ,, fabrice" (ber Rirchenfabrit, bem Rirchgebaube bafelbft) bem Archivfundigen beweift. Die Cache icheint einfach bie au fein . baf man faft unbegreiflichermeife in eben biefem Driginglbiplom "Lugceborg" (b. i. Luremburg) anflatt "Crugceborg" gelefen bat, und folder faliden Lesart verbantt Die irrige Meinung, ale fei Johann Rothe aus Luremburg gemefen, ihren Urfprung. Er mar, wie gefagt, aus Creuzburg, folglich ein einbeimifder Thuringer, ber auch agna in ber Munbart feiner Beimat gefdrieben bat, wie fcon feine eigenbanbigen Scripturen in ben bier porliegenben und verzeichneten Urfunblichfeiten bartbun.

 nach diesen, meist in beutscher, zum Theil aber auch in lateinischer Sprache abgrigsten Archivdocumenten, nach deneu er bei den bezeugten Geschäften theils als Zeuge, theils als Auptpersion auftritt, ben Manne in sehr verschiedenen Lebensbeziehungen, zuerft als Wicar, dann als Canonicus, endlich als Prafat bes Wartenstiftes in Gitenach.

Die Urfunden beginnen mit dem Jahre 1387 und schießen mit dem Jahre 1334; sie umfassen also einen Zeitraum von fast einem holen Sächulm. Johann Rothe tritt danach schon 1387 als Priefter auf, war also damals wohl jedenfalls über 20 Jahre alt. Er ist nach beteten Urfunde vom Jahre, 1354 am 5. Mai diese Jahres gestorben, nachdem er noch am 14. Marz besselben Jahres eine Urfunde, in nachdem er noch am 14. Marz besselben Jahres eine Urfunde, in nachdenner noch om 14. Marz besselben Jahres eine Urfunde, in nach sehende Merzeichnisse Berzeichnisse, oh, selber ausgestellt hatte. Er hat hiere nach jedenfalls wohl die Witte der Redensiger, ja er fann die achziger Jahre de Zebens erreich baben. Und hiermit seht ganz im Einklange, wie der Berssigt vor Berrosselben der Weisenstellen fach felbst als Gereis schieder.

Indem wir nummehr bas gedachte Urfunbenverzeichnis unmittelbar hier folgen laffen, bemeeten wir nur noch, daß in bemleiben bie Abbürungen Sit. das Gifenachische Sittsarchiv, E. das Gifenachische gebeime Urchiv, und Sta. das gebeime Staatsarchiv zu Weimar bezeichnen. 1587. Sti. Erifloforus Dechant unferer Frauen Rirche zu Gifenadimarz, Ernnet und fint fund, dog bie efrdarten gerten Er Ferderich Kalmarz, Ernflerecht Apeb, Er Cuntod Swob, Er Berlt von Sapu, Er Johand Grufe, Er Henrich Steinfelt, Er Johand Deganille, Er Johand von Ethimwege, Er Wetnefte von Franklinberg, Er Henrich Blaw von Ahlfielt, Er Bylaus Bock, henrich Erugeborg und Johan Jung, feine Bicare, Bestiger der alteffen ist Auftrerien in unsferer Brauen Kirche, und alle ihre Rachfommen verkaufet haben und verkanfen dem efrbaren Priefter Ern henrich von Wissimborne, welcher auch eine jener 14 Wicarein dat, 1 Ho Gelded jährlicher Gulde eisfenachischer Weber auf Jett feines Lebens, zu 4 Zeiten des Zahreh, zu dem Weisfasten 5 Schill. Pfennige, von den Zinsen, die ihnen zu jenen 14 Wicaterien von Ern Johand Poppen u. Ern Curdis v. Cassel gestiete sind, im zu geden u. f. w. 1)

batum anno domini Millesimo trecentesimo octuagesimo septimo, fe-

Uridrift auf Pergament. Das fruber anfangende Giegel maugelt.

2.

1394. Sit. Serman Hommenster bekennet und byn Kumb, boß er beiheirbene Knecht Curd Juncherre fein Hofmann zu Setteuckt (Stetolfeld), Elfe seine eheiche Wirtin und alle ihre Erben vertaufer hen und verkaufen für S ih guter eisenach. Pfenn. auf Widerfalu um ben nämlichen Preis G Schillings Pfennige jöbrliche Jinsse eisenach Webere bem ehrbaren Priefter "En Johanse Nothen, viearij vofit vrouwin krechin" zu Gissenach zu leiner Wicarei an und auf 3. Suffe arts baftes Lunde zu Willeneit unter und über dem Dorfe, welche halbe babe Juste jöbrlich ihm zinser a Schill. Pfenninge und 22 Achtheil Kornes. Am Sonnochne nach Kilomibi 1394.

Urichrift auf Pergament mit einem anbangenben icabbaften Giegel.

<sup>1)</sup> Der Raufpreis ift nicht genannt.

#### 3.

1395 und 1401. Sti. Peitr Seffe Schultheife zu Gifenach betennet von Gerichtes wegen, bag Krau Ratherine Gelligifgebin werdanfeit bat 30 Schillinge ewiger Gulbe und 5 Michelsbinner am 2 Saufern und Hoffen in der Wigrate (die Wiegart, eine Gegend in der Stadt Gifenach), nämlich von Litherich Roche Jaufe 1 Pfund und 2 Higher icht ich und Conrad Aruthufin 10 Schilling und 1 Juhn, bem eftefamen Priefter "306. Nothim" und feinen Erben.

Datum anno domini M. CCC. nonagesimo quinto in die natiuitatis sancti Joh. Baptiste.

"Joh. Rothe" bekennet daß er diese Zinse und Oblei gegeben habe zu seiner Bicarei "sente Andree" gelegen in und Fr. Kirche zu Gisenach.

 $\mbox{\bf Datum anno domini $M$. quadringentesimo primo in die beati andree apostoli. }$ 

Urichrift auf Pergament mit zwei anhangenben Siegeln, babon bas eine bas Siegel bes Iohannes Rothe ift.

# 1397. G. Ludarb bon Frijmar Burgerin gu Gifenach fliftet einen

Mitar mit 2 Bicareien in ber Rirche St. Georgen bafelbft.

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln. Unter ben Beugen "er freberich alber und er Johanns Rothe priftir und vicarij ber bide genantin pharferchin fente georien."

### 5.

1597. Sti. Peitr Heffe Shultheiße zu Kifenach betennet von feines heren roegen, daß ver befcheinen Rann Nubolff von Berne Mürger zu Gifenach, Katharine feine ehliche Wittin für fich und alle ihre Erben vertaufet haben "een Johanne Rothin prifter" und allen seinen Erben 1 Plund ewiged Gelbed und Erdziffel und 6 hübner mit Ramen an Hanfis Schoibenruckis des älteren Haufe, gelegen an der Ecke ber Conventlägife, als man geht zu St. Jacob 5 Schill. eisenach, Weche und 2 Kastnachtführer, an Hanfis Skymark Haufe und hofe gelegen inter bem Chore ber vorgenannten Airche 10 Schill. eis. Wehre und Zaftnachtbuner, und an einem Weinaarten ackean zu Wishack (Kisch

bach), ben jezo befichet hant Schimmemeifter ber junge 5 Schill, eif. 28. und 2 Dichelhubner, für 20 Gulben.

"Dit ift gefchen nach Erifti gebord brigcenfinnbt iar und indem fibinundnungeigistin iare an funtage por fente prhans tage."

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenben Giegeln.

Unten fieht folgende Bemertung: "Merte v B fint abegelaßen von Sans wymars hufe vmme armutis willin anno 1420." Bon anderer Sanb: "modo Sans foarffenberg" ic.

.

1397, Sti. Marete von Rumefeffe, Sant und Conrab ibre Cobue bekennen und thun Rund bag fie vertaufet baben und vertaufen auf Bibertauf alle ihre Guter, Erbginfe und Binfe gu Gifenach in ber Stadt und vor der Stadt, ju Gula (Rupferfuhl im Amte Tiefenort, Darf. fuhl im Amte Gifenach, Unternfuhl ober Bunfchenfuhl im Amte Gerftungen ober ein ausgegangener unbefannter Drt bei Gifenach), ju Bonmaarten (unbefannt) und ju Lucgilo (unbefannt) ber ehrbaren Rrauen Lucharde von Arbmar ibrer Dume fur 60 Cood Deifener Grofden. Much hat Luchard bie Salfte ber abgefauften Guter fogleich gegeben ju einem emigen Geelgerate ju ber Bicarei, Die fie felber gewidemet bat in der Rirche St. Georgen gu Gifenach, Die jegund befibet Er Frederich France ein Priefter, welchen und feine Rachtommen im Befite ber Bicarei Die Berfaufer an bas balbe Theil ber genannten Guter und Binfe weifen. Diefe Guter und Binfen follen alle Jahre emiglich geben die nachgeschriebenen Bineleute: Saus Repfer und feine Erben gibt 6 Chill. Pfenn., 1 Dienftfifc und 2 Faftnachthuhner von feinem Saufe und Sofe an bem ,,vofcherftabe," Glfe Rerftoffiln weiland Rerftoffile Genffie Birtin gibt 6 Schill. Pfenn., 2 Dienstfifche und 2 Faftnachthubner von ihrem Saufe und Sofe, Petir Berban gibt 2 Dienftfifche von feinem Sofe, Sartung Tevofcher und feine Erben gibt 6 Schill. Pfenn. und 1 Faftnachtebubn, Benrich gune und feine Erben gibt 2 Dienftfifde. Alle Diefe Dienftfifde find Erbginfe und jeder Dienft foll eines Schillinges wert fein. Repnbard Vinfirngijl und feine Erben aibt 1 Schill. Pfenn, bon feinem hofe in ber Untergaffe, herman Rifecower und feine Erben gibt 4 Schill. Dfenn, von feinem Lande,

naml. 4 Mdern an bem Buffinberge, und 4 Dichelshühner, Egerfuch und feine Erben gibt 2 Schill, Pfenn, und 2 Dichelebubner Erbaine von 5 Mdern ganbes an bem Ramisberge, Sans Rorfener und feine Grben gibt 1 Chill. Pfenn. und 1 Dichelebubn von feinem Lanbe bei bem Martborn, Benrid Comer und feine Erben gibt 1 Chill. Pfenn. und 1 Didelebubn Erbgins vom Lanbe am Ramieberge, Benrich Rolbad ju Gnla gibt 6 Chill, Pfenn, Erbzinfes von feinem Gute bafelbft. fowie 14 Chill. Pfenn., welche er um 7 Pfund Pfenn. wibertaufen fann. Es foll auch jeber Bicarius ber vorgenannten Bicarei mit Frauen Lucharbe, ihren Erben ober anmen fie ihr Theil ber Binfe brachte, bie anberen Guter, gelegen gu Gula, Bobmgartin, Deldintal (unbefannt). Bucgelo fammtlich gebrauchen. Bon ben oben genannten Binfen find wibertauflich 16 Schill. Pfenn., welche Glfe Rerftoffiln bon ihrem Saufe und Sofe, 16 Chill. Pfenn., welche Sans Repfer von feinem Saufe und Sofe, 13 Coill. Pfenn., welche herman Rifichower von feinem Lande am Buffinberge geben zc.

Unter ben Beugen "ber Johan Rote prifter."

1397, am Freitage bor Mittfaften.

Urfdrift auf Pergament mit brei anhangenben Giegeln.

Muf bem Rüden ber Urf. ist mit viel Mchürgung geschrieben:
Nota quod dominus Johannes rothe earebat ad vicariam sams seilicet sancti andrea aposlosi in ecclessa beate marie steuaceni censum
scilicet hans keiser ij pullos carcanarios else kersossili vij pullos carcanarios hans teissentere j pullum carcanariom Et nota quod ilijot cidi et ilijor pulli rischowers pertinent ad ciues stenacenses eigerkuche
ij folidi et ij pulli hans korssener j fol. et j pull. michaelis hans sommer j fol. et j pull. michaelis secundum tenorem presencium ad here
des quondam dominj laurencij j') uppupe pro quinque storenis cum
omni jure etc. que laurencius pro anima sua leganit residuos quaedam
ad carthussenses parsim ad predicatores etc. ut patet in proprijs literis
eorum revuladar pinkernais!

5 sol. 5 pull. caren. et 4 pull. michaelis.

<sup>1)</sup> Der Mann hieß ,, Betehopphe."

7.

1397. Sti. Marete von Nuwefeg, Sans und Curd ihre Gobne befennen und thun Rund, baß fie berfaufet baben und berfaufen auf Wiberfauf alle ihre Guter, Erbginfe und Binfe gu Gifenach, Gula (wie oben Rr. 6), Boumgarten und ju Lucgilo ber ebrbaren Frauen Lucharbe von Arhmar ihrer Dume fur 60 Chod Deifener Grofden. Much bat Die Rauferin gleich bas balbe Theil ber erfauften Buter ju emigem Geelgerate gegeben zu ber Bicarei, Die fie felbe gewibemet bat in ber Rirden St Georgen gu Gifenach, Die jego befibet Er Freberich France ein Priefter. Das andere halbe Theil, bas bie Rauferin behalten will, foll fie marten an nach benannten Gutern und Bineleuten. Apil Sillefort foll ibr geben 6 Schill. Pfenn., 2 Dienftfifche und 2 Raftnachtbubner Erbains von feinem Saufe und Bofe, Curb Rubiger gibt 6 Schill. Pfenn., 1 Dienftfifc, 2 Faftnachthubner Erbgine, Benrich Spicher gibt 1 Raftnachthubn Erbgins, Sans Sillefool gibt 3 Dienftfifche Erbgins. beren jeber 16 Pfenn. wert fein foll, Sant Scherrer gibt 1 Dienftfifc Erbgine, Claus Commer gibt 6 Schill. Pfenn. und 4 Dichelsbubner Erbains von 6 Adern bei bem Martborn, Serman Vindirngil 1 Schill. Pfenn. und 1 Faftnachthubn bon 3 Adern auf bem Stennich bei Berman Furman, Benrich von Berbe gibt 6 Schill. Pfenn. und 4 Dichelsbubner Erbgine von 7 Adern Beingarten am Ramesberge und von ber "weylangin," Sans Reynber gibt 6 Pf. von ber "weylangin" Erbains. Arnolt auf bem Rafen (vime rafin) gibt 6 Pfenn, Erbgine von ber .. menlangin," henrich Rolbach ju Gula gibt 6 Schill. Erbzins von feinem Bute bafelbft und 14 Chill. Die er um 7 Pfund Pfenn; miberfaufen fann. Frau Luchard foll auch mit bem Bicarius bes vorbenannten Bicarei ber anderen ju Gula, Boymgartin, Dechintal und Lucgilo gelegenen Guter, Die uicht geteilet find, fammtlich gebrauchen. Rolgente Binfen find widerfauflich: Conrad Lune gibt von feinem Sofe, ber in bie vorgenannten Guter geboret 21 Schill. Pfenn., widerfauflich um 101 Pfund Pfenn., Bartholomeus Smed gibt & Mart von feinen Gntern ju Stochufin (Stodhaufen).

Unter ben Beugen "her Johan Rote prifite." 1597, am Freitage vor Mittfaften. Urfchrift auf Pergament mit brei anhangenben Siegeln. Auf bem Ruden ber Urfunde fieht folgende mit viel Abfürgungen gefdriebene Bemertung:

Nota, ad vicariam heati andree apoftoli in coclefia heate marie flenacenfi emebat dominus Johannes rothe census tales in presente litera positios, scilicet apilo hillefoil ij pull. carenar. Coaradus rudiger ij pull. caren. hearich spicher j pull. caren. claus sommer vi soi. iii or pull. michaelis herman pinkirnail j sol. j denar. et j pull. caren et arnoldus smelezgrifin vj denar. secundum teuorem presencium ad heredes dominj quondam laurencij wetehopphin pro etc. Florenis quae ceiam laurencius pro anima sua alios census hie positios legauit earthussembly predicatoribus et civibus l'accencessibus.

viij fol. 6 pull. caren. 4 pull. michaelis.

8.

4400. Sit. Petir Geffe Schultheiße zu Gijenach betennet von Gerichte wegen baß Aubolff von Bern Butger zu Gijenach, Kathetine feine estigie Wirtin vor ihm bekannt haben und ihm vertambiger, baß fie fir sich und ihre Erben verkanfet haben 26 Schill. Pfeun, eisenach, Webere emiges Jinfes sibriicher Gulte und 5 Kalnachfubiner an 4 Giebeihöfen zu Gijenach in Et. Jacobs Gasse und in der Untergaste bei beichiebenen Priefter "ern 306. Nabhim" um 20 reinische Gulten.

1400, an St. Luras Tage.

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenben Giegeln.

Die Urfunde hat mehrere fpatere Rachtrage, von welchen nur folgender auf Rothe Bezug hat:

Nota, hans marpach dabat dwos pullos quorum alterum emi a domino decano l'enacenfi courado tunzechache quos habuit ex parte fororis rudolffi et dedi fibi pro illo j fol. et j pull. michaelis cenfus emphiteutici quem dabat hans Bordintregir fibi de agro fito in der oltirifachin. Diet par Potips etigenhantig geschrieben.

٤

1401 und 1403. Sei. Petir Beffe Schultheiße ju Gifenach befennet von feines gnibigen herren wegen, baß bie beigebenen Leute Ratherin Reynbern, Conrad Revnber ihr Sobn, Elfchet feine eheliche Wirfin Bürgerin zu Gifenach vertaufte haben um 4 Schoff Meifener (Brofden "ern Johane Rothin prifter" 5 Schill. 4 Pfenn. Gifenacher 2Behre jahrlichen ewigen Gelbes und Erbginfes und 5 Gubner, von Leuten zu Gifenach von gewiffen Gutern bafelbit zu geben ie.

1401, am Connabende nach Pauli Betehrung.

Urichrift auf Pergament mit brei anhangenden Giegeln, barunter bas G. Joh. Rothen.

Un biefe Urtunde ift eine andere befeftet, beren Inhalt wie folget: artherine Repubern, Contod ifr Cofn und Eife feine eheliche Birtin bekennen daß fie "een Joh, Rothin" bertaufet haben 32 Pfenn. Gelves eifenuch Beber und haber auf En Richard is Zag jobet. an 3 Adern Landes gelegen an bem Karzeinberge, 17 Pfenn. Gelves jöhrlich und 2 hibner auf El. Michaels Zag an 2 Adern Landes gelegen au bem Karzeinberge, 18 Mern Landes gelegen au bernstetefeld über ber Leymengrubin. (Die Kauffumme ift nicht genannt.)

1403, an St. Mgneten Tage.

Muf bem Ruden biefer zweiten Urfunbe fleht folgende britte:

"Job. Rothe vicarius vnfir fromin ferchin zeu Ifenache" betennet, daß er die obgeschriebenen Zinse biefer Briefe gegeben habe ju feiner Bicarci in ber genannten Rirche.

1403, an St. Julianen Tage ber b. Jungfrauen.

## 10.

1401. C. Die solgende Urfunde habe ich nur in der ungenauen Plischrift eines Copialiuches aus dem 17. Jahrh. Um sie nicht durch Auszug noch mehr zu enissellen als fie in dem Copialbuche schon entstellet ist, schreibe ich sie geradezu ad.

Nos Johannes de Myla, Præpolitus fanctæ Mariæ Erflurdenfis Canonicus Ifenacenfis præfentium recognofcimus per tenorem, quod pars Orti feu pomerij, que adjacet domui noftre Canoniculii, quam emimus a Conrado Kruthufen, linificae est, spectat et pertinet ad honorabilem virum, Danum Johannem Roten et ejus Vicariam sancti Andreæ, et debet habere ab eadem sua parte, omni anno decem solidos denariorum pro censu annuo, spectante ad dictam suam Vicariam, harum testimonio literarum et unum pullum in sesso fancti Michaelis, Et pro majori side et recognitione, Daus Conradus Decanus III.

Ш

Isenacentis Sigillum sunm nostris presentibus unacum nostro Signeto solito, his literis adimpressit. Datum 15. Mens. Septembr. Anno Domini 1401.

1401. Urfunde, gegeben am Tage bes Apoftels Andreas 1401, oben unter 3.

11.

1401 und 1406. Sti. Conrad Meynber, Burger zu Gifenach, und Gife feine ehliche Wirtin, welche vor Zeiten "een 306. Bliebin" ein zheil erblicher und ewiger Zinfe mit dem Oblei verfanften nach Laute bes darüber unter des Schultbeifen Petit Hifen gegedenen Briefes und welche den Kaufer nicht völlich wehren (Gewähre leisten) komuten, erstatten und überweifen ihm darfür 2 ihrer Zinseleut, nant. Panlen Daltail mit 1 Schill. und 1 Juhne jährliche Gulde auf St. Wichels Zag, des er gibt von einem Acte Lande in dem Arzistail an dem Reine, und Hanfen Bordinteger mit 1 Schill. und 1 Juhne auf St. Wichaels Zag, des er gibt von 1 Acter Landes bei der horfil (hörfel) in der Driedlachin, ewiger und erblicher Pfennigzinfe, darüber ihnen "er Johann" 1 Schoff auter Weifener Großen bezahlet bat.

1401, an St. Lucien Tage ber beil. Jungfrauen.

Unter Diefer Urfunde folgende:

Johannes Mathe befernut, baß er ben Edilling Geltes und bas huch hanfel Bordintregers gegeben habe herren Conrad Tungetade, Dechanten und fr. Kliche zu Gifenach, eggen i fastnachfuben, bas er hatte an heinrich Brutegams haufe bei St. Jacob, und baß er ben Schilling Geltes und bas huben an Pauel haltal, wie vorgescheiten flet, gegeben habe an feine Visierri ber oberannten unf. fr. Kirche.

1406, am Jage bes fel. Clemens.

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenben Giegeln, beren eines bas bes Job. Rothe ift.

# 12.

1402. Sti. Conrad Repuber Burger zu Eisenach, und Else seine ehliche Wirtin bekennen, 17 Pfenn. Geldes eisenach. Wehre und 2 Michelshühner ewiges rechtes Erbzinfes von 24 Acer arthaftiges Landes

zu Obirn Stetefelb (Stebtselb wird amtlich nicht mehr in das obere und untere getheilt) über der Leimgrube, die jezo inne hat Cunne Smedin, perkaufet zu baben dem ehrfamen Briester "ern Iob, Notbin."

1402, "an vnfir frowin tage nativitatis den man nennit den lestin." An das Datum an hat Rothe die Worte geschrieben: "zeu myner vicarien zeu vnfir frowin, sub sigillo meo."

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenben Siegeln, babon eines bas bes Iohannes Rothe ift.

# 13.

1402. Sti. Detir Beffe Coultbeige ju Gifenach befennet bon Berichtes megen und thuet fund bag vor ihm gemefen find bie ehrfamen Aranen Olibeib Betehopphin und Bebewig ibre Schwefter und bem ehrfamen Driefter Gerren Johanfe Rotbin vertaufet baben um 15 reiniche Gulben 13 Schill. Pfenn. Gifenacher Bebre, 11 Saftnachtbubner und 8 Michelsbubner rechter Erbainfe gelegen an bem Rifderftabe und in bem Relbe bor gen. Stadt, Die vor Beiten ber Rumefege 1) Frauen Qudarbin von Rrimar maren, welche fie barnach überwiefen "bewifit" batte zu bem bon ibr geftifteten Altare in St. Georgen Rirche und barauf bon ben Bicarien brachte und bargegen bie Binfe in bem Rathbaufe aab, welche pertaufet murben bem verftorbenen Briefter Berren goren. cien Betehopphin. Bruber ber gen, beiben Frauen, melder por feinem Enbe ben einen Theil ber Stadt fur Die Freiheit feines Saufes, einen Theil ben geiftlichen Brubern Prediger Ordens, einen Theil ben Carthaufern und bas übrige famt ben Raufbriefen ber Rumefege feinen gen. Schweftern gab.

Un St. Barbaren Abenbe 1402.

Uridrift auf Dergament.

Daran befeftet ift folgende Urfunde:

Bind ich Joh. Rothe, vicarius bufft fromin terchin zeu Ifenache ber vicarie fente andreas und fente elizabeth, betenne, daz ich beffe abgefchrebin drigeen fcillinge gelbis erbezeinfis eilff faftnacht huner und achte

<sup>1)</sup> Obwohl in der Urfunde feine Lude, fo ergibt fich bach aus den Urfunden 6 und 7 oben, daß nach "Muweleße" das Wort "barnach" ober ähnliches fehlet. Nach "numeleße" ift ein Punkt.

midels buner bi jerlich gebin but gebin fullin band billefovil. Conrab rubiger, band feifer, Elfe ferftoffiln, er iclicis von fime bufe und bofe in bem vifdirftabe acmei vaftnacht buner bans teigiderre bnb benrich fpider er iclider enn vaftnacht buen von erme bufe bnb bofe bofelbis, claus fommer vi ichillinge und fier midel buner von feche adirn por ben fich. tin, herman pinfirnail einen ichilling und ein vaftnachthuen von beme adirn an bem Stevnich, Arnold Smelczgriffe fecha phennige von ebme adir an ber weylangin, conrad reynber fecha phennige bon ebme adir an ber weilangin, bans eigirfinde gemene ichillinge und gewei michelbuner bon funf gefirn an bem ramifberge, bans forffener i B ond ebn midelbuen von ehme adir bi bem martborn, bans fommer ennen icilling und ebn midelbuen bon zemen adirn an bem ramifberge, benrich pintirnail einen foilling bon fime bufe und hofe in ber bnbirgafin. Defe obgefdrebin geinfe, oblei vnb erbefcaft, alg ich bi gefoift babe alg in bem obgeidrebin briffe fteb, babe id mit allem nuben und merbifeib gegebin und gebe fi an bi obgeidrebin mone vicarien emiclidin und benge bes acu ficirbeib mon figil bi bes icultbeißin Infigil an begin uffin briff. Datum ut fupra.

Muf Dergament.

Beibe Urkunden haben gemeinschaftlich zwei anhangende Giegel, beren eines bas bes Johannes Rothe ift.

Bergl. oben 4, 6, 7.

#### 1.6

(1393) 1402. Sti. Jutte von Frimar, Sant und Curd Ruwerig, Bürger zu Erfurt, ihre Gohne (eigentlich ibre Antel) bekennen, 18 Schill. Pfenn. Gelede und Jaffes jährlicher Gulde verlaufet zu hoben bem ehrbaren Priefter Ern Lorenzeien Wetehophen und beffen Erben, welcher Jinfe jährlich geben Curd Sphinweib & Schill., Endarb Wynter & Schill., von ihren Siedelfaufern und höfen gelegen zu Eisenach in ber Untergaße gegen ber "nethint borg."

1393, an b. Montage St. Blafius Tage.

Petir Beffe Soultheiße ju Gifenach befennet von feines gnabigen herren und Gerichtes wegen, bag bes obgedachten Ern Lorencien fel. Erben biefe obgeschriebenen Zinse verlauft haben Ern Johannes Rotin. 1402, am Tage b. fel. Apofiels Anbreas. Urfchrift auf Pergament mit brei anhangenben Giegeln.

1403. Urfunde, gegeben an St. Mgueten Tage 1403 oben unter 9.

#### 15.

1403. Sii. Conrad von Aungredog Techant und Er. Kirche gu eissenach, welcher vor Zeiten Arcflinen Swertsgerin und ferem Sohne mit anderen Jünsen 10 Schill. Pfenn, Gisenader Weber jabrliches Erdzinses und 1 Falnachthuhn an einem Siedelhause und Hofe in St. Jacobs Gesse und Wiesenach, da etwam Wigand Auweinster Priester mit einem Wuter eine wohnere, abgesaufert und bie 10 Schill. diesen beiten wieder verkaufet hat, bekenner, daß er das ihm gebliebene Fasinachthuhn verkaufet habe, kert nach Neben vicario der obgenantin wnfir terdin," der auch vorher mehr Erdzinse auf diesem Siedelhause und Hofe, alle des eisenach Ausgestellung und bestehe eisenach. Weber und 1 Hofe ander erwige Jinse, naml. 1 Schill. Geldes eisenach. Weber und 1 Hofe jahr, von 1 Aufer arthastiges Landes gelegen hinter Et. Kafbarinen vor der gen. Stadt in der "votrissfahn," ber isto deskiet dans Geochinteres beweitet und acceden der

1403, am Tage ber fel. Jungfrau Dorothea.

Urichrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel. Bal, oben 8 und 11.

1403. Urfunde gegeben an St. Julianen Tage 1403 oben unter 9.

#### 16.

1 404. Sit. "Johans Bothe vicarius ber kerchin unfir frowin gen pfenache" befennet baß Katherin Reymbern, Conrad Beynber ifr Sohn und Sife feine ehliche Wirtin erblich verlaufet haben 5 Acer Lanbes gelegen an bem Naczeinberge und ben Stryngzobin ber daran flößet, beren er (Rothe) zu Erbzinse zu ber gen. Wiearei jahrlich hat 32 Pfenn. und 3 Subner auf St. Michaels Lag, bem beschiebenen Manne Conrade, und Sophien seiner ehlichen Wirtin für 3 Schoft guter Meisener Großen.

1404, am Tage St. Gebaftiani b. f. Martyrers.

Urichrift auf Pergament mit zwei anhangenben Siegeln, beren eines bas bes Johannes Rothe ift.

1406. Urfunde gegeben am Tage bes b. Clemens 1406 oben unter 11.

17.

1412. Sit. Berti Tungeboch Würger ju Gifenach bekeinet auf Sibertauf vertaufet zu haben 18 Pfenn, und 2 Subner jöhrliches 3insefes auf St. Michaels Tag an 1 Weinberge von 2 Actern zwischen bem Gidholge und ber Refie gelegen und welchen jezo befibet Ertlinbrecht "(doptlich eibe"), dem ehrfamen Priefter "ern Job. Robbin von Crusteburg."

1412 (ohne Tag).

Urichrift auf Pergament mit einem anhangenben Giegel.

18.

1418. G. Johannes Adolffi de Naffauw, praepolitus ecclefiae fancti Petri Jecheburgensis et Prouifor Curie Archienifconalis Erffurdenfis. Collector fractuum biennalium beneficiorum vacaucium, a Reuerendissimo in Christo patre et domino nostro domino Johanne Archienifcono Maguntinenti frecialiter deputatus. Recongnofcimus per presentes, Quod honorabiles et Circumspecti viri domini Couradus Thuntzebach Decanus, Theodericus Langeleben Scolasticus, Fridericus Albar Cantor, Johannes Rempemp, Johannes Schonbing, Heinricus Arnoldi, Johannes Rothe, Hermannus Schoubinrucke, Johannes Cytirhayn, et Johannes Metze, canonici praebendati ecclesiae beate Marie virginis Ifenacentis, fuper fructibus bieunalibus domino nostro Archiepiscopo de jam dictis ipsorum praebendis debitis, nobiscum amice concordarunt, et nobis cum effectu satissecerunt de eifdem. Quare ipfos dominos antedictos et quemlibet corum in solidam de huiusmodi fructibus dicti domini nostri Archiepiscopi nomine quitamus ac quitos et folutos dicimus per praefentes. In cuius fatiffaccionem seu solucionem euidens testimonium sigillum meum praesentibus est appensum. Datum Anno domini Millesimo Quadringentesimo

<sup>1)</sup> Soll bas beifien "Erfinbrecht, Schorftaben Cibam ?"

decimo octavo die dominica proxima post sestum fancti Johannis Baptiste.

Urichrift auf Pergament mit einem anhangenben Giegel.

#### 19.

1422. Sti. Bergleichung bes Streites gwifchen bem Dechante und Capitel und ben Biearen bes Marienfliftes ju Gifenach über bie Ordnung und haltung bes Gottesbienftes.

Gifenach, am vorletten und letten Tage bes Darges 1422.

Rotarinftrument in Uridrift auf Pergament mit Rotarzeichen.

In bieser Urkunde erscheinet Johannes Rote zum erstenmale als Scholasticus bes Marienflistes und hat seine Stelle zunächst nach bem Dechanten.

## 20.

1422. Sta. Diefelbe Urkunde in einem Aranssumte auf Pergament mit Rotarzeichen, welches am 4. Jul. 1423 gefertiget ift. Gier ift ber Rame "Robe" geschrieben.

## 21.

1425. Sti. Johand Baltifer Probft, Cunne Bölffin Mitifin und die gange Sammlung des Allofter zu Worce bekennen bağ vor fie als Erberren gedommen find Sans Hogge Bürger zu Gifenad und Elfe seine estiche Wirter und verlauft haben 1 guten reinischen Gulden Geldes jährt. Zünfe an und auf 21 Gufen arthoftiges Landes gelegen in ein Feben zu Tumnebron (Souneborn im Gwhaisspen), welche dem Rloster zichtigt zu Errhinfe geden 25 Schill. Pfenn. und 2 Pfenn. eifenachischer Wester, Ern Johan Norfen Schullneiter unseren Leben Frauen sieden zu Gifenach für 12 guter reinische Gutden, mit der Redingung daß die Kerfaufer dem Gulden um 12 reinische mach Mitagle der erften Jahres jedes Jahr widerfaufen föunen, dann aber alle verschienen Binfe, wenn deren unbegahlt geblieben wären, und allen kundlichen Schoben mit bezablern

1425, auf u. l. Fr. Tag Lichtweihe.

Urfdrift auf Pergament. Bon ben beiben urfprünglich auhaugen-

ben Siegeln ift nur noch ein Stud bes einen und ber Riemen bes anderen übrig.

22.

1426. Sti. Bgl. 21.

Johannes Rothe (al. Note) Schulmeister u. 1. Fr. A. zu Eisenach bekennet und thut tund baß vor ibn fommen sind hand Fribscht (2) geschen zu Sonneborn und Eise seine eliche Wittin und haben Ern Johannes Dopphen (al. Dappin) Wicarius u. 1. Fr. A. auf Wibrefauf verfaufer für 10 rein. Gulden einen reinischen Gulten Gelbes jährt. Jinfes an und auf 2 Matern "felbeglabes" gelegen in dem Aure zu Sunneborn (Synneborn im Gothalischen) vorlische Gutes, nählich 2 Mater gelegen an dem Handen (al. Willebeach) geben und auf den Wenney (al. Durwey) kopfen in das Shindebach) geben und auf den Wenney (al. Murwey) kopfen in den Spischerstelt (al. alpecher fett) 1 "futclich" (al. lutlich) Adere bei Fredrich Jenegain (al. Ariberichen Kenzischin, 1 "versch" (al. beet) Mater bei Fredrich Deceptin) und auf 2 "futclich" (al. jutlich) Mater bei gredrich und auf 2 "futclich" (al. lutlich) Mater bei "gebafer) der einer über den "gotha felbt" (al. gabsfett), welche rübern über den "goths felbt" (al. gabsfett), welche rübern über den "goths gebre (al. losker weg) bei Veter Clementen, welche Güter sie von Ish. Bothen zu Erbe haben.

1426, am Montage nach Simmelfahrt.

Bwiefache Abichrift auf Papier aus bem Enbe bes 15. Jahrhunberte.

## 23.

1427. Sit. Johand Finke, Schulfeife zu Gifmach, bekennte von seines gnadigen Gerren und von Gerichtet wegen, daß ber ehsfame herre Conrod b. Aungescha Dechant u. l. fr. Riche zu Gifenach verkaufet hat 2 Schill. Pfenn. eisenach. Webre jährliches und ewiges Erbzünfes auf einer hofftatt gefegen hinter Sant Jacoben Chore zwischen hanse Schoublinuse und danfe Salman bem ehrfamen Ern "Joh. Rothin Schulmeiller bes genannten Stiftes )."

1427, am Tage Marcus bes Evangeliften. Urfdrift auf Vergament mit zwei anhangenben Siegeln.

<sup>1)</sup> Der Raufpreis ift nicht genannt.

#### 24.

1427. Sti. Dechant und Chorherren bes Marienfliftes zu Gifenach fiellen ben von ihnen zum bestäubigen Bicariate der Pfartfrich b. h. Margaretha in Rieberflebtfeld erwählten Priefter herman Crabe bem Johannes Schoibing Problie zu Dorla ab ihrem einigen vom apoflolischen Emple sonberlich abgorbneten Executor zur Investitut vor.

1427 ben 4. Dai.

Urschrift auf Pergament. Das sonft anhangende Siegel fehlt. Unter ben Chorherren, nachst bem Dechanten, "Johannes Rode Scolasticus."

# 25.

1431. Sti. Urfunde Conrads Dechantes in u. I. Fr. Rirche über bie Stiftung einer ewigen Meffe in Diefer Rirche durch Johans Scharfen Roubir genannt, Bicarius berfelben und Frauen Agnesen Albrechten.

1431, am Dienstage nach Deuli. Urschrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel.

Unter ben Beugen "er Johans Rothe iculmeifter in vnfer liebin fromin firchin vorant 1)."

#### 26.

1453. Sti. Conrad Decant, Josannes Schulmeifler und bas gang Capitel ber Marienftiefte gu Gif. bewilligen ben Bicaren biefer Rirche ihre Bitet, täglich bafelbft eine Meffe für die Stifter und Grünber ihrer Leben sowie für ihre lebenden und verflorbenen Bolibater und Gomer lefen zu butfen ze.

1433 in vigilia ascensionis domiui.

Urfchrift auf Pergament. Das ursprünglich anhangende Siegel fehlt.

# 27.

1435. Sti. Bertrag zwiscen Contad Dechant, Johannes Schule meister und allen Canonici und Capitulares ber Marienfriche zu Gifenach auf einer und ben Bicaren biefer Rirche auf ber anderen Seite, wormach Dechant und Capitel auf ewige Beiten jöbrlich zu Michaelis ben Bicaren 1 Mart reines Silbers geben, die Wicare bei ben Wigitien und

<sup>1)</sup> vergnant.

Meffen wie bisber gugleich mit ihnen fein, ber Einfunfte ber burch Courad von Relbra geflifteten Meffe theilhaft fein und beren Laften mit ihnen tragen follen.

1453 in vigilia penthecostes.

Urichrift auf Pergament mit zwei anhangenben gerbrochenen Giegeln.

#### 28.

1455. Sti. Conrad Techant, Johannes Schulmeister und bie nomentlich genannten übrigen Domfertren und Bicarien uns, Frauen Ritrie zu Gifenach bekennen. daß Tilherich Relbra ihr Mittombertre ihnen 3 Gulben jährliches Zinses zu einem ewigen Seelgerate für seinen Bater Contad von Relbra, seine Mutter Margarette und alle ihre Altern und Gefren, welches jährlich mit Bigilien, Monen, Lectien, Messen und Gelante in der Marientlieche begaugen werden soll.

1433 (ohne Tag).

Urfdrift auf Pergament mit einem anhangenben Giegel.

# 29.

1534. Sii. Sifrid Bildoff und Erifloff Socheling Kammerer ber
etabl Kijenach bekennen bağ ber "erfamer her Johans rothe schulmeiflir wifte liebin frowin kerchin baselbis" vor ihnen ben Weinberg aus
Golgenberge ben er von ber Stabt ju Erbe hatte, haufin und Claufin
Glarfin Gebeübern gegen einen rein Bobben jährliches Erhylinfe aus
glassen bat, welchen fie nach seinem Lobe bem Kinderunistler zu einem
Geelgerate mit Namen bes ave Maria, bas man nach ber Dochmesse tick füngen soll, geben sollen und ber nun 10 Gulb. abgefaustet werben
fann.

1434 an b. h. breier Ronige Tage.

Urichrift auf Pergament. Das urfprunglich auhangende Giegel feblt.

### 30.

1134. E. Johannes Rote Schulmeifter und Domperre in unf. l. Fr. Rirche zu Eifenach bekennet baß Peter Kaltwaffer, Else seine Beithin, Seinrich sein Sohn für fich und ihre Erben 2 Gulte. jährl. Jinste zu Gonneborn bem Dechante, ben Domperren und Licarien zu Gifenach vertaufet haben, welchen Bine Die Bertaufer um 5 reinische Gulben wibertaufen mogen.

Datum Anno Domini 1434 die quarta decima Mensis Martij, quæ fuit feria secunda post Dominicam Judica.

In einem Copialbuche bes 17. Jahrhunders. Die Sprache ift erneuet. Als bie Abschrift gemacht ward, fehlte bas Siegel icon.

## 31.

1434. Sti. Venerabili domino domino Jhohanni de rengelderode prepolito ecclesie fancti petri Jecheburgensis ac prouisori Curie archiepiscopalis Erffordieusis Commissario ad infra scripta a capitulo Maguntinensi specialier deputato Heinricus decanus et capitulum ecclesie fancte marie Isenacensis Maguntinensis diocesis vestre reuerencie humiles et denoti obedienciam et reuerenciam ac oraciones in christo deuotas quantum possumus, ad vestre venerabilitatis noticiam deducimus per prefentes, quod nuper de anno prefenti videlicet de anno dominj Millesimo quadringentesimo xxxiiij quinta die mensis maij vacatur scolastria dicte ecclesie sancte marie per obitum bone memorie domini Jhohannis Rothen presbyteri, ultimi et nouissimi dicte ecclesie scolastici, Corpore eiusdem ecclesiastice tradito sepulture prout moris est, nos Heinricus decanus, Jhohannes oleatoris, heinricus rempenn advocati, Jhohannes schoubing, Jhohannes schoubinrig, Jhohannes langelebin, capitulum dicte ecclefic protunc reprefentantes, in loco nostro capitulari more nostro solito congregati et conuocati in vnum die ultima dicti menfis ad eleccionem dicte fcolastrie celebrandam prefinita", atteudentes inter cetera quod ecclesie prelatis destitute grauissima in spiritualibus et temporalibus dispendia paciantur, volentesque eifdem difpendijs et periculis quantum potuimus occurrere ct prouidere, ad tractandum de eleccione futuri fcolastici tunc fcilicet conuenimus in termino predicto in loco nostro capitalari omnes qui debuimus et potuimus commode intereffe. Tandem subito et repente fpiritus fancti gracia ut firmiter credimus infpirante, cadem fpiritus fancti gracia humiliter implorata, nos omnes et finguli predicti honorabilem virum dominum Jhohannem Torlan absentem presbiterum concanonicum nostrum prebendatum capitularem dicte ecclesie nostre virum vique probum et diferetum in fpiritualibas et temporalibus circumfpectum moribus et vita commendatum direximus vota noîtra cum vaa voce von îpiritu ullo penitus diferepante in noîtram et ecclefie fancte marie Ifenacenfis elegimus feolasticum. Eleccione autem huiusmodi fic facta, eam mox fecimus publicari. Quare veltre reuerencie humiliter et deuote fupplicamus, quatenas huiussondi eleccionem fio canonice fic proinde factam de persona dicti dominij Jhohannis diguemini auctoritate vestra approbare et graciose construare, Sibique regimen diete feolastrie committentes. Ceternum ut reuerencia vestra cognoscat euidencius omnium nostram uota in omnibus et fingulis predictis concordasse et in peticione nostra huiusmodi vnanimes Eleccionis decretum secimus figillo maiori nostri capituli sigillari, quod vestre dominacioni duximus transfinitendum.

Urfdrift auf Pergament. Bon bem urfprunglich anhangenben Gicgel ift nur noch ber Riemen borbanben.

Diese Urfunde hat die gleichzeitige und offenbar von derselben Sand geschriebene äussere Ausschrift: "Decretum Eleccionis ad scolastriam dominj Johannis Torlan post oditum domini Johannis Rothen scolatici et hee eleccio sacta suit per inspiracionem omnibus concordantibus in eundem. M ecce xxx iiij."

# III.

# Rleine Beiträge.

B o n

28 ilhelm Rein.



# Monumentales.

Te feltner uns in dem früher so reichen Gisenach mittelalterliche Eenlyturen begegnen, um so mehr find wir berechtigt, auf ein Monnent hinguweisen, welche als dos einzige von so vielen Sepherastreitenmälern, die die acht geistlichen Stiftungen unstere Stadt 1) schmädten, den Stürmen bed Bauernftiegs und ber Jerstörungssinch ber Neugit untgangen ift. Das fragliche Gpitaphium war seit einigen Jahrhundertein in der Nordwand der Dominicanerftiche an einem höcht unwürdigen Plade eingemauert (erracht in dem letten Offerprogramm des Gymnassuns 2.19), von welchem es vor wenigen Wochen mit gabdiger Erdualville und liberaler Förberung unsteh fluste und elterthumstedenden Großertzags Karl Alexander R. D. durch herrn hofeath, und Director Junfanet und in dem kennen Großertzags Karl Alexander R. D. durch herrn hofeath, und Director Junfanet und in dem Kennen gebe Gymnassiums an eine allen Reflucher nusännige Selle verfest worden ist.

Eine flarte Canbfteintafel von imposanten Dimensionen (9' boch, 4' to" breit) ziest eine hibbogige, foll eftekrudensformige, auf jeber Ceite mit 4 Blumen gezierte, scharsfantig gearbeitete Rifche, von Sialen (Spihfaulden) flantiert und an der Spihe von einer baltachinartig vorgefragten trichprofitierten Beftonung überbacht. In ber Rische er-

<sup>1)</sup> Gifenach befag außer bem f. g. Dombift, b. h. einem ber Imnstrau Maria gerieden bebeutenden Gegenermeilift, 7 Abiber, nemlich 1 filmfereinifte, 1 Anzeitsbuffer, 1 Ommitter, 1 demockanter, 1 officer einem Gifterieniftener, 2 flexenderdener, noch 2 schampsfefenn Ammencenweiten, einem Gisteriensfer der h. Aufharina und einem Benerkitinger des h. Kifelaus. Dazu gestätte fich die Barcofiallirige bes h. Georg und eine nicht gertinge Angasti von Capellen.

blidt man eine plaftifch gewaltig bervortretenbe Gruppe von 5 Figuren, welche famtlich auf Confolen von fpatgermanifden Architetturformen ruben. Den Mittelpunft bes Gangen bilbet ber leibenbe Seilanb. bem bie Dornenkrone und 3 Ragelmale nicht fehlen, mit farfem Bart und langem mallenben Saar, bas geneigte Saupt auf bie rechte Sanb flubend und ben Beigefinger ber linten Sand in bie tiefe Bunbe ber Bruft legend. Dit bem linten Urm wird bas bis jum Anie berabflie-Benbe weite Obergewand gufammengefaßt. Bu beiben Geiten fnien je 2 Riguren in anbetenber Stellung übereinanber, lint's 2 mannliche. rechts 2 weibliche und zwar, wie bereits ermabnt ift, auf Confolen. Die obere mannliche Geftalt tragt ein gegurtetes Untergewand und barüber einen Mantel, ber in 2 Blatter gerfällt, nach vorn und nach binten, welche auf ber Coulter burd 5 Anopfe verbunben werben. Bon bem Gurtel hangt eine Bleine Safde und ein furges Schwert (Birfcfanger) berab, in beffen Scheibe bart am Griff noch ein Deffer ftedt. Die rechte Sant halt ein Spruchband, beren zwei von bem Balbachin berabbangen und ben Erlofer von ben beiben Figuren trennen. Gegenüber fniet eine Rrau, bie mit ber linten Sant bas Enbe bes anberen Gprud. banbes ergreift und mit ber rechten ben einen Caum ihres Mantels nach porn giebt. In ber unteren Salfte prafentiert fich ein zweites Paar, linte ber Daun, mit hochzugelnupftem Rod, weiten Armeln und einem um ben Sals gefdlungenen Riemen von ungewiffer Bestimmung. Dit ber rechten Sand berührt er feine Safche (Beutel ober Duge?) und mit ber linten ein brittes Gpruchbanb, welches von bes Beilanbe Geite berabflattert. Die nach bem Befchauer gerichtete Frau bat, wie bie obere, langes gefdeiteltes Saar, ein bis jum Sals reichenbes Untergewand und einen langen Mantel. Ihre gefalteten Sanbe balten ben Bipfel bes vierten Banbes, welches von bem Rnie ber obern Frau ausgeht. ber Confole, auf welche Chriftus fußt, lebnt rechts in ichrager Richtung bas breiedige Bappenicilb, mit 3 Bogelfopfen, beren Schnabel in ber Mitte in flecblattabnlicher Beife gusammenfloßen. Daneben erhebt fich ber ichmerfallige Turnierbelm mit Radenfluden gur Dedung bes Salfes, amei ichraggefcnittenen Bifierlochern und guderhutformigem Belmfdmud', wie er bamale üblich mar.

Bon ber tednischen Ausführung lagt fich nicht viel fagen. Die

Geschiere find seie beschäbigt, so boß der Ausbruck nicht zu erkennen is, die gange Gruppierung und Halung ber Tiguren ift etwas fleis, aber ernst und würdig, der Haltenwurf und die Gewandung überfaupt fireng und einsach, aber an einigen Setzlen nicht obne eble, annutsige Motive. Im gangen verrätig die Arbeit nicht sowojl einen Künstler, als einem tächigten, handwertsmäßig gebilderen Setzimmeh, welcher Forumen bes gemeinen Lebens mit sichere Hand und frästiger Plastist zu schaffen gesibt ift, wie auch die saubere und scharfe Ausbildung ber architektonifen Petalis derweis.

Bas endlich bie Bestimmung bes Dentmals betrifft, fo bat fich gludlicherweise bie Infdrift erhalten, welche fund thut, bag wir nicht ein Botipbild, fonbern einen Grabftein por une baben. Wir lefen nemlich auf ber linten außeren, icharf profilierten Rante bes Steins in ben fonortelhaften langgebehnten Dinueteln ber bamaligen Beit folgenbe Borte: anno dm mecexe in die sti (sancti) mauricii (b. i. am 22. Cept.) obiit lodewicus und bie etwas unbeutliche Fortfebung am unteren Rande nach innen: merke hic sepultus. Der rechte außere Rand ift rauf und unbebauen, vermutblich weil auf biefer Geite ein anbrer Stein baran fließ, welcher eine forgfältige Bearbeitung überfluffig machte. Bon biefer Familie Merke ober Mercke tennen wir: 1) Sifrid M. 1277, in ben Gifenacher Rathefaften, f. biefe Beitichr. II, S. 175; 2) Conrad M. 1351, ebenbaf. S. 180; 3) Ludwig M. 1347, in einer Urfunde bes Gifenacher Stifte (jest im großh, gebeimen Archiv gu Beimar), und in ben Faften bon 1351, 1359, 1362, 1367, 1374, 1378, 1382, 1384 Rathiberr, Burgermeifter ober Rammerer; 4) Ludwig M. ber f. g. Jungere, 1388 als Burgermeifter ermahnt, und 1392, 1394, 1396, gulett 1400 vorfommenb. muthlich alfo ift bas obere Paar bes Monuments Ludwig M. ber altere mit feiner Gattin, bas untere, augenfcheinlich von jugenblicherem Unfeben, Ludwig M. ber jungere mit feiner Gattin ober mit feiner Gomefter, mas wir nicht zu enticheiben vermögen. Übrigens geborte biefe Ramilie zu ber flabtifchen Ariftofratie (etwa wie bie Bellegrave u. a.), welche in jener Beit von ber Ritterfchaft noch nicht fo fcharf gefchieben mar, wie fpater, als bie Ritterburtigfeit fefte Rormen empfangen hatte. Damale führten bie burgerlichen vornehmen Gefchlechter Schild und

helm gerade wie ber Ritter (f. oben) und unterschieben fich von ben Rittern mehr burch bem Beruf als burch bie Geburt. Go sonnte ber Burger in fürflichen Dienften Burgstein erwerben und hieß bann castrensis, wohl auch miles, gerade wie ber Wbiche, nemlich nur in Rud-ficht bes von ibm gemubiten Berufs. Umgefehrt erscheinen aber auch manche Glieber benachbarter Wbelgeschiechter, welche Bürger ber Stadt geworben waren, als Beisiper ber Balbecollegien, was in Gisenach sehr vorfam. f. a. a. D. S. 165.

# Bur Statistif des Dominicanerordens, namentlich in Deutschland.

Mis ich über bod Dominicanerflofter in Eifenach Untersuchungen anstellte (mitgetheilt in bem Ofterprogramm bei großb. Ghymnoffums bafelbf, 1857), fileß ich auf die Frage, welcher Orbensproving biefes Alofter angehörte, und wurde dodurch immer weiter geführt, bis ich mir von der allmählichen Ausbreitung und wechselnden Provincialeintheitung bei genannten Orbens eine Kare übersicht verschaft hatte. In der hoffen ung, do es manchen Lefern interesfant sein wird, theile ich die haupterstatte futz mit.

Alls Dominicus Gugman die Albingenser in Languedoc zu bekehren versüchte, scharte er Gebilsen um sich, die sich der Retestriktigung des Claubens und der Bestehrung der Ungläubigen durch die Predigt midmeten, so daß in Frankreich die ersten Dominicanertsöste entstanden, 12215. Wen sier wanderten Wöchen nach von andern Ländern, um zu predigen und neue Klöster zu gründen. Teiste zeschapt geschapt zunächt in Italien, schonn in Deutschand seitet 12220), und die andern Ländere der Christenskie folgten rassung dam. Aus dem zweiten Generalcapitel in Bologna 1221 sanden sich sich offen den Klöster in 8 Prodigen: Sepanien, zolosa, Krankreich, Lombackei, Hom, Provence, Teutonia, England, zu benen auf dem Generalcapitel in Paris 12228 Polästlina, Griechenland, Polen und Dacia (d. i. Dänemart und Standinavien), und vor dem Gehüsse der Schschunderts noch Auskia, Sicilien, Ungarn und bragomien Tauent. Diese ausgerechtentlicher Ungaren vorläussen, das he der Erchschusse, das fich Lungarn und bedwurch, daß, da die Stettellföster einer besonderen Dotation nicht be-

durften, die Siffter nur die nötsigen Gebäude herzurichen hatten. Die deutigen Alöster — abgeschen von den bömligen, schiesigen unterschen Alsstern, welche zur Produg Poten gebörten — bildeten eine Proving, Acutonia genannt, welche 1277 schon 53 Mönche und do Romenstöder zählte. In Deutschland und Posen dauerte der Junach ununterbrochen sort, so dass sich einer Provincialerweiterung nötzig machte. Dies dweister und baburch, das 1301 die bögmischen Richter von Posen getrannt und als desondere Proving, Wöhnen genannt, anerkannt wurden und soft 1303 Acutonia eine Theilung in 2 Provingen, Leutonia und Seronia, essender

1) Der eine Abeil, ber ben Namen Teutonia behielt, umsahr Betreich, Baiern, Schwoben, Franten und bas linke Meinuler bis Bredont. Nach dem Dreimsberzeichnis von 13031) gehörten solgende Klöfter hieber: Frisach, Straßburg, Wien, Worms, Abur, Bethune, Khiller, hieber, Frisach, Straßburg, Wein, Worner, Porrykeim, Edward, Mughturg, Main, Maftrich, Bern, Mürnberg, Pforgeim, Lüben (in der Rieberlaush), Aufe (an der Donau), Landblut, Somerghem (in Betglien), Hagenau, Lucrmburg, Schletfladt, Nachen, Hergenbufg, Köln, Arier, Würzburg, Megnetburg, Löwen, Kobleng, Kofish, Krier, Bürzburg, Megnetburg, Löwen, Kobleng, Kofish, Kotwell, Wimpfen, Neufdot (an der frantlissen Saale), Gischläbt, Kolmar (Columbaria), Hof, Ulm, Würzburg, Wergentheim, Gemünden, Heb, (in Öfterich) und conventus Gembrensis oder Cambrensis der Cambrensis aber Crembrensis 2), gusammen 48. Bei Eckard kehen 49, indem er conventus Suadensis day gibtl (Strassund), velcher Drt unbedingt

<sup>1)</sup> Diefes Orbendezezichnist fir erhalfen in Scriptores ordinis practicat. inchose is I, Quietif, absolvis J. Echard. Luter. Paris. 1719. 1721 vor dem erften Theilic Banen find falfig gefchicken, entwert weit das Mic, festeraful und understich war, ober weil der framböliche Gerandsoften aus Untermitis der berüffen Mannen eingelne Morten inwespelnen. Moch haben mehrer Rechattenen des Gerzichnissischer erifliert und baher rühren die fin und wieder vorlemmenden Borianten. Bei der Eintsatische Aufrage frieder Annen bahen mit die Gerenn Kuchweil Bogt in Kafiel und Dr. Gerefefen in Annover biferfeis de padin gedelne.

<sup>2)</sup> Melder Ort unter bem Ramen Gembrensis zu verflegen fei, habe ich nicht ermitteln tonnen. Jebenfalls liegt berfelbe in Oftreich, ba ber Rame fpater unter ben oftreichifchen Rioftern vortommt, bie ju ber Proving Ungarn gefchlagen wurden.

- zur sachsichen Proving gebort hat, woselbst er auch noch einmal mit aufgeführt wird. Dazu kommen 65 Ronnenklößer, 3. C. 7 in Straßburg, je 3 in Kolmar (darunter das eine berühmte, gemannt sub ilia); Freiburg, flegensburg, je 2 in Ulm, Boerms, Arier, Würzburg, Rürnberg und Augsburg u. f. w.
- 2) Saronia begriff in Meißen, Thütingen, Heffen, Sahsen, Brandenburg, Friesland, Berland, Holland folgende Alöster, bei deren in Parenthefe die Stiftungsfahre hingusgfügt find, so weit fie sich an den Ghttinger Choefidsen befunden haben, nemlich die zum Jahre 1280 1): Bremen (1225), Lübed (1229), Gispand (1226), Hiedheim (1255), Warburg (1282), Soess (1241), Niga (1249), Erdwarden (1245), Strassen, Soessen (1245), Breden (1266), Heffen (1271), Solms (convenus Soldinensis 1275), Windefen (hef-Leventry's), Isma (1260) 3), Terple (in Autressen, Ismarbestung (1271),
- 1) In ber Göttinger Deminicanstrücke (neiche jegt ben freieligischen umb historichen Afril ber Uniberstützteibilische anderwohrt) war ber Alitar von 36 Ghopflüße len in 2 Richen umgeben, die bem Komme bed Dominias pater provincialis und bere junigen Kölfter trugen, beren Briesen zu bem Pereländischpilet erifechen umpfen. Auf 36 Schliefen war des Schlippungligte unggeden, undere auf bem der Pater provincialis natürlich fechte. Sc. (Heumann), aus ber Iche und Geschlichteicheringen ber Statig Sibterent wurden die Etikhe nach fragud einem falseilichen Dert bes Konligerige Wellglafen (vielleich nach gestägenbart) vertigenst. Greundliche Mittheilung bes herrn Der. Suglas Schmitt im Göttingen.
- 2) Die Auffchrift ber Gelftliger Chofuste laudet: Wienements 1280, bet Cadar fiest Wincements, Winnements mb Viecements. Man wird much glieb bei eben der Gelft Wincements und Binteheim benten. Dann fönnte man auch Binfen vermutsen, aber in feinem von beiben f. g. Orten, welche im Königerich han novet eristieren, ift ein Richter gewesen. Darum beinge ich Bintefen in Bersfelige won bem ich fertilch nichts weiß, als das best 1336 ein Ganonicatstift angetraft werden fil. Solfte das Dominicamerflofter etwa in ein Seist umgewandett werden sein?

(1927), Jühpfen (1288), Lufau (in ber Rieberlaufik, gen. conventus Lucrowensis), Göttingen, Harlen, Eger, oonventus Ystiacensis), Dottmund, Braunschweig, Magbeburg (1220), Eripzig (1220), Hurpin (1231), Utrecht (1232), Minden (1254), Huppin (1246), Erinzisberg (in der Wittelmarf 1274)<sup>2</sup>), Koftod (1256), Plaum (1266), Prenglau (1275), Birtickefte (1270), Norbhaufen (1280), Mant (1287), Mühfbaufen (1280), Marburg (1292), Welfel, Wissmar, Dönadrück, Kymwegen, Berlin, Dorpat, Groningen, Pirna, Freiberg (bei Drebben 1236)<sup>3</sup>), yujamens 1. Nonmetsöfter gab es nur 9, mentic in Robnig, Habet, Wedderfledt (in ber Groffischi Annösfeld), Lobe (bei Minden), Paradies (bei Goeff), Plauen, Krenschwis (bei Den unt, Krenschwis (bei Gerfl.), Plauen, Krenschwis (bei Den unt, Krenschwis (bei Den unt, Krenschwis (bei Brinden), Paradies (bei Gerfl.), Plauen, Krenschwis (bei Brinden), Marber mitgraßfil), Mebe (in der Wissenmensis gelegen), Alanfenberg (bei Verenn).

5) In Böşmen waren 22 Wöndstlöfter, in Prag. Königkgrad, Olmiş, Brünn, Aroppau, Brod, Iglau, Budweis, Pilfen, Glab, Limburg, Leitmeris, Jablunfa (an der Elfs der Elfe?), Lirnau, Chrudim, Nimburg (an der Elbe), Kolin, Schütthofen (Sussice), Schomberg (oder Comburg), conventus Hustensis (duffings?), Prestensis oder Piestensis, Wercensis, nebfs 6 Konnentföltern.

4) Bur Proving Polen gehörten folgende deutsche Rlöfter: Bres-1785. S. 180 ff. über Krenfdwig f. Limmer, Geschichte bes Bolgtlandes. 1826.

II, G. 363 — 365. Einige Urfunden im gemeinfamen hanptacchiv der Erneftinischen Lander scheinen von Kronschvilf zu ftammen (Brivilegien für Dominicanerinnen entshaltenb).

1) Ystiacensis ift mir gang unbefannt.

2) Ein Gottinger Stuft trug bie Auffchrift Strusheimensis, bei Echard lefen wir Scrusebergensis mit ber Bariante Geruzebergensis. Es ift Straußberg 3n verfiehen, wo wirflich ein Dominicanerfloster war.

3) Brei berg foßt be kodent, venmußich weit er mut Meinburg in bereichgen fannte, die in der Broving Zendonla ihren Blab hatten. Dagegen hat Zedorla ihren Blab hatten. Dagegen hat Zedorla ihren Blab hatten. Dagegen hat Zedorla ihren Blegeichnie Warderg, in einem andern Worderge von der Warderg, wie der Bereich bei Banne nutz, in der Weichnig, bas de Verfeiderne Orte feinen. Diefe Mermustium gehalt ih die deren, de han einem Geltlinger Etnist ger lefen wird Wordeburgenis findt Wordeburgenis, den nie gab es ein Deminicanersfoster Burtlerge ere Wardernerg, sochen nur Worder.

- lan, Liegnib, Dopeln, Comeibnib, Glogau, Bunglau, Ratibor, Brieg, Dels. Teiden, Rroffen, Greifsmald, Ramin, Pafemalt; abgefeben von Thorn, Dofen, Dangig, Glbingen, Frauenburg, Diricau und 3 Monnenflofter in Breslau, Ratibor, Dofen.
- 5) 3mei Rlofter maren ber lombarbifden Proving jugetheilt, Tribent und Boben.

Überhanpt maren 1303 nach ber Theilung ber Lombarbei und Teutonia's in je 2 Provingen und nach bem Begfall von Palafting 18 Provingen. Gine neue beutide Proving entftant 1514, Riebergerma: nien. welche Leo X. auf Bitte Rarle V. bewilligte und welche unter 16 Monde : (wie Bruffel, Brugge u. f. m.) und 7 Ronnentloftern nur 2 beutiche in Calcar und Luremburg entbielt.

Gewaltige Beranderungen bewirkte bie Reformation und 3 Provingen borten gang auf, Saronia, England und Dacia. Teutonia fcmolz auf 8 Nonnen - und 18 Monchetlofter zusammen (Nachen, Roln, Robleng, Frankfurt, Salberfladt, Seibelberg, Marienbeibe (Leidana Mariae), Maing, Munfter, Denabrud, Speier, Goeft, Dortmund, Trier, Barburg, Befel, Borms, Gronau), woran theils bie Reformation fould mar, theile ber Umftanb, bag mebrere öffreichifche Rlofter ber febr verminderten Proving Ungarn gugelegt murben, nemlich Wien, Res, Mingbad, Gras, Leoben, Frifach, Tribent, Deuburg, ber mir unbefannte conventus Gambrensis und 5 Ronnenflofter. Bobmen, beffen meifte Rlofter verobet maren, erhielt Enticabigung burd 25 ichlefifde und mabrifde Donde : und 5 Ronnenfloffer, bie man ber Proving Polen entaga.

Rur bas Berlorne fucte ber Orben Erfas außer Guropa, namentlich in Amerita, und zwar mit fo gutem Erfolge, baß 1720 nicht weniger ale 49 Provingen aufgegablt merben, bon benen mir bie 3 oben genannten abgefallenen, bie beiben von ben Turfen eroberten (Balaftina und Griechenland), fowie die Dberlombarbei (beren Rlofter vertheilt worben maren) abzieben muffen. Es eriftierten alfo 43 wirfliche Provingen und 12 f. g. Congregationen ober reformierte Abtheilungen (in Franfreich, Italien und außer Guropa), welche unter befonberen Beneralvicaren ftanben. Rurg vorber hatte man bie lette Beranberung in Deutschland vorgenommen (1709) und burd Lodicheiben von Teutonia 56 III. Rleine Beitrage. 2. Bur Statiftif bes Dominicanerorbens x.

eine neue Proving Dbergermanien gebibet, mit 15 Ronnen und 14 Rönchstlöftern (Augsburg, Bamberg, Kolnich, Breiburg, Gemünben, Burgburg, Kircheim, Landshut, Medingen, Gichflatt, Mergentfeim, Regensburg, Rottweil, Wimpfen). Diese Kincichtung solltaber nur turge Dauer haben. Die Tütume ber frangofischen Revolstmeine Scialaristerung gaben bem Dominicanerorben in Deutsschaft meine Scialaristerung gaben bem Dominicanerorben in Deutsschaft und Todesstoße. Die noch vorhandenen Klöster verschwaren Ritigen Mivolen ber Dominicaner, den populäerren Franciscanern, ein freundlicherer Stern lächette.

# IV.

# Miscellen.



# Die Ephorie Ronneburg

unb

Die Dotierung ber zu ihr gehörigen Pfarreien.

Bie fruber, fo batten auch noch eine Beit lang nach ber Bilbung bes Erneflinifden ganbercompleres burch bie Bittenberger Capitulation von 1547 und burch ben Raumburger Bergleich von 1554 bie Ephorien in bemfelben gum Theil einen fehr bedeutenden Umfang. Go gehörten ju Jena: Roba, Gifenberg, Stift Burgel und Ramburg mit ben betr. Ortichaften; ju Beiba bie Amter Reuftabt und Ronneburg. Bei ber erften großen Rirchenvifitation, welche bie Cohne Jobann Friedrichs noch in feinem Tobesjahr, 1554, veranstalteten, machte fich bies als ein brudenber Übelftanb fühlbar : man mar feitbem auf engere Begrengung ber Ephorien bebacht. Der Unfang fdeint mit Beiba gemacht zu fein, wie fich theils aus ben febr voluminofen Bifitationsacten im Gesamtarchiv ju Beimar 1), theile aus bem bort befindlichen Ronneburgifden "Bewidumbe = (Bewidmunge =) Buche" vom 3. 1556 ergibt. Danach referibierten bie Bergoge aus Beimar am Tage Thoma 1556 an ben Sauptmann Seinrich von Bilbenfele gu Schonfirden und Ronneburg, fie batten auf ben Bericht ber Bifitatoren und auf ben eigenen Bunfc bes Guperattenbenten Bolfgang Doftel gu Beiba befchloffen, bas Umt Ronneburg megen beffen allgugroßer Entfernung von biefer Ephorie ju trennen und einen eigenen Superinten-

<sup>1)</sup> Reg. Ji, Fol. 210 ff.

benten fur badfelbe gu beftellen. Bu ibm wird ber Pfarrer gu Ronneburg "bis auf Biberruf" ernannt; er felbft wird gleichzeitig bavon in Renntnis gefeht und angewiesen, fich mit bem Sauptmann megen bes weitern, namentlich megen bes Gintommens ber ibm quaetheilten Pfarreien und barüber gu benehmen, wie mehrere ber lettern, welche gu folecht botiert maren, mit anbern aufammenguichlagen feien. Denn auch bies hatten bie Bifitatoren und zwei anbere nachber noch befonbere abgeordnete Commiffarien beantragt.

Es burfte nicht gang unintereffant fein, bie Beranichlagung jenes Eintommens, wie fie in bem Bewibmungsbuche in extenso enthalten ift, fummarifd mitgutheilen. Gie ift ,jau gemeinen Jahren und altem Erbfaufsbrand nad" gemacht und bei ben ju gering botierten Stellen ift bie Bulage angegeben, welche bie Bergoge auf Untrag ber Bifitatoren bewilligen wollten. Siernach bat jabrlich :

```
1) ber Pfarrer gu Ronneburg 138 Al. 16 Gr. - Pf.
2) ber Diaconus baf. . . .
                            62 =
                                         43 -
```

- 3) ber Schulmeifter baf. . . 48 . 12 = 5 = 4) ber Cantor baf. . . . 23 .
- 6 = - -
- 5) Die Pfarrei Rifdmis . 71 -15 . 21 :
- 6) bie Pfarrei Doffen (Dofen) 25 . 3 = 1 Seller, Bulage 25 %t. 7) bie Pfarrei Reuft . . . 34 . 12 . - . Bulage 16 .
- 8) bie Pfarrei Baffelbad . 40 -Bulage 10 -16 = -- 1
- 9) die Pfarrei Rauern . . 22 -16 = 6 . Pf. Bulage 28 .
- 10) bie Pfarrei Schmircau 37 . 18 = 6 = Bulgge 13 .
- 11) bie Pfarrei Binba Bulage 8 . 42 = 10 : 71 .
- 12) bie Pfarrei Daiaborf . 49 : 14 -7 .
- 13) bie Pfarrei Ridereborf 57 . 19 #
- ·- . 14) bie Pfarrei Gauern . . 34 = 17 -Bulgge 16 .
- 15) bie Pfarrei Danichsmalbe 59 . 6 = 5 .
- 16) bie Pfarrei Ropfen . . 31 . 12 . 5 # Bulage 19 .
- 17) bie Pfarrei Rofcus . . 30 . 9 . - . Bulgge 20 .
- 18) bie Pfarrei Großenftein 93 . 13 # 5 .

Sierbei find bie febr bebeutenben Raturaleinnahmen, a. B. ber Ronneburger Pfarrei, freilich außerorbentlich maßig angeschlagen: ber Scheffel Beigen, Ronneb. Dag, ju 18 Gr.; ber Scheffel Roggen gu

14 Gr.; ber Scheffel Gerste zu 8 Gr.; ber Scheffel hafter zu 3 g Gr.; bas Schod taube Lebmigarten zu 1 gl.; 23 Richter gutes hartel Scheitholg nehft bem Reisholg zu 10 gl. Für 79 Scheffel gelb, Wiefemachs mit 16 guber hen. 150 eber 16 Rinber und 2 Pferbe werden bem Pfarrer jährlich 36 gl. berechnet, "damit er bes mühsamen haushaltes verhoben" — Reransschaumgen, welche niedeig blieben, auch wenn mon multen zu meinunbamaglig Grossen und dern Zerch des Elebes in damaliger Zeit etwa um das Achtsche höher rechnet, als jeht. Jugleich ergibt sich aus der Delbagen, daß den geringsten vohretten Pfarreien obe auf ein Wintimaschindunen von 50 Guben ersoben werben sollten, also nach gegenwärtigem Geldeswerth immer über viertehalbhundert Thaleter trugen. Von einer Veransschlagung der Wohnung ist niegends die

Die Rothwendigteit, mehrere Pfarreien gufammenguichlagen, wirb. abaefebn von ibrem ju geringen Gintommen, "barauf fich tein wohl gelebrter Mann erhalten ober lang alba bleiben fann," baburd motiviert, baf bie meiften Pfarrer nur ein Dorf zu verforgen baben . worin eine geringe Angabl feghafter Danner mobnen, benen bei ihrer Armuth oft febr fcmer falle, Die Pfarrgebaube in baulidem Stanbe zu erhalten ober gar neu zu bauen. Deshalb folle man zwei nabe gelegene Dorfer, Die mit ben Felbern aneinander flogen, jufammenlegen. Dann tonne bas Bolt von einem gelehrten Danne beffer und nublicher gelehrt merben. ale von ichlechten, ungelehrten Mannern, welche fic Unicidlichfeit balber auf geringen Pfarren leiben und babin begeben muffen. Die Abliden ber Berricaft Ronneburg follen ale Lebneleute bes v. Bilbenfels von ibm angehalten werben, ihrerfeits bie Cache ju forbern, bie Pfarrfinber, ibr nicht entgegen ju fein, indem bamit nichts anderes gefucht werbe, als mas zu beren Beil und Geligfeit neben Gottes Gnabe forberlich und bienftlich fein mag. Bei nicht zu befeitigenben Anftanben foll an die Fürften berichtet werben, welche einen billigen Befcheid geben mürben.

Mithin fei Röpfen und Rofdus jusammenguichlogen, ber Pfarter aber folke an lesterm Dete, "tefibieren." Desgleichen Kauern und Schmirchau, Mofen und Endichtis Gauern foll von Rudersborf beffen glifdle Braunsmalbe und Bogelgesong erbalten, ber Pfarrer in Ri dered vorf dagagen zu der feinigen bie bisherige Pfarrer Reuft. Deffen Pfarrer, "ein schiedeter, ungelehrter Mann" foll nach Paigborf und ber "feine und gelehrte Pfarrer" defel Ortes nach Gauern versehn erben. dier hatte nemlich der Pfarrer in der Leiftation nicht wohl bestanden und es war ihm auferlegt worden, fich nach einem halben Johre durch den Superintendenten nochmasse eraminieren zu lassen. Dem war er nicht nachgesommen und man dochte beshalb auf feine Werfehung oder Anturtaubung. Auch sonft enthalten die Wistensinstaten unach Beweife vom Strung eggen die Pfarrer, während des Bewidmungsbuch sich sie wegen "keberische Expre," während das Bewidmungsbuch sich sein ein "eberischer Leife, während des Bewidmungsbuch sich sein ein "be bestättigen ter der Kuperlichfeiten, Kirferung des öst krititiaen Kindemmens u. f. n. beschöftligt.

Beng.

Dr. Schwarz.

### Über bie Benennung ber gottesbienftlichen Dramen.

Im gweiten Banbe biefer Beitforft Seite 207 u. fg. hat fich der undweifen foffen, Anfrager' gestattet, ob aus den Richenbattern fich nachweifen lasse, das Myberein religiöse oder tirchliche Kefte genannt worden seien, um so die bekannte Benennung gottesdienstlicher Dramen drifflichen Insolites im Bittelalter erkfaren und begründen, die von Bradternaget dagegen ausgestellte Schreibung misteriom ale Bertürzung aus ministerium gurückweisen zu fonnen. Ginem Ihredogen, der in ben Richenbattern zu hause ist, ware ben Bereifs oder Gegenbemeis sehr leichet; der Unterzeichnete, der nicht Theolog ist, muß sich anderes zu belsen sinden.

In der diefjährigen Ofterfendung föniglich prengliffer Gemansfalprogramme war auch dab von Reiffe für das Schuljahr 1858, welches
eine Abhandbung des Gemansfalleherre Seemann enthält: Das griedische und römische Heibenthum in seiner Beziehung zum Christenthum.
Seite 22 fg. wird da die bekannte Ansich ausgesprochen, das die elnischen Wostern das Erichenhum auf seiner Schoffen Such zeiten und
den natürlichen Ubergang zum Christenthume bildeten, indem sie Seifes
ordnungen zu einem gottächtichen Leben gewesen wären und auf die
diesstlichen Abglerien vorberreiteten als das Borbild und die Prophetie
der christlichen Abglerien. Dieser Zusamenhang sei auch soon in der
ältesten Riche auer annt worden, was daraus bervorgehe, daß man sich
und kiede auer dannt worden, was daraus bervorgehe, daß man sich
und kiede auer dannt worden, was daraus bervorgehe, daß man sich
und kieden Abglerien gefalus woren. Alls solche Bezient habe, die für
die seinnissien Mysterien gefalus woren. Alls solche Bezient habe, wie für
die seinnissien Mysterien gefalus woren.

61 IV. Miseclen. 2. Über die Benennung der gottedbinflichen Oramen. Den angeführt: für die Sacramente μυστήρως, rekrai, knosrella, knoψία, reksoriqua, für die Ausse intsbesondere φώτισμα, μυσταγωγία, für die Eudharissilie rö ἀπόξοβτονο oder ἀσόσκοτον μυστήρων, für den daniele ender erkens rekrais verkens, für den daniele für den der greichten propag, für den dadie für den daniele Beneisssellen aus den Kirchendstern beigefügt. Daß das heiden nische Whisteinweien eine Knologie für den sirchflichen Sprachgebrauch dargeboten und daß diese knologie für den fürdlichen Sprachgebrauch dargeboten und daß diese find zunächst in Bezug auf das Wort protegewaren eine Whisteinweien eine Knologie für den fürdlichen Sprachgebrauch dargeboten und daß dieser für zunächst in Wegug auf das Wort protegewaren und baß dieser für zunächst in weben ausgeweiten von Kurd Jandbuch der allgemeinen Kirchenzeschiebt 1. We. 2. Micht, Gert einten Kussenzeschiebt 1. St. 2. Micht, Gert einter Kussenzeschiebt 2. St. 2. Koth, Schie tit 12.

Wenn nun auch domit noch nicht ohne weiteres die Benennung "Mpsterien" für jene geistliche ober iterdische bematische Poerfe jedem Bweise und in, so ist sie den geniß vorbescheintliche absecht jeden angeschieten, bon den griechischen Wysterien für Einschieße Aret entlespen ein andesen Bezichnungen, als auch wegen des in beier Zeitschrift an der angeschierten Stelle Gesaten. Bielleicht bringt ein Mitglied undere des Stellen der des angeschieden Witglied undere Bereint, neches außer den fürchendieren die mittelatterlichen der in beier auch nach andere und nähere Beweise dafür, daß man zumächt solche geistliche Spiele Mysterien nannte, in dennen die Kreuzigung, das Begräbnis und die Kuferschung des Heilundes befandelt wurden, dann aber das Bort in erweitertem Gebrauche auf jedes geistliche Toman übertrug.

Dr. Funtbanel.

### Siegelfammlung bes Bergogthums Coburg.

Die monumentale Bedeutung der hergebrachten öffentlichen Wappen und Siegel ber einzehnen Arritorien und Provingen für die Laubegeschichte und blacmeiste bereich geschichte und blacmeiste ber auch mehrere Zeit immer mehr eingeschen, und es haben daßer auch mehrere deit der eine file bereich für die derteindige Geschichte und Altertumstunde sich bereich mit entssiederden Arfolge wa die Sammlung und Erläuterung der heimatlichen Laubschafte, Amter-, Gerichtsund Geneichbeliges bemühr. Es find auch die steinen Wonumente fünftig nicht mehr zu überschen, vielende ist dos landschaftliche Wappenund Siegelwesen, wie es in der Worzeit entstanden, im Ablaufe der Zahrhunderte sich setzeich und genombelt, endlich unter verschieben werm Wechfel auch die Gegenwort gebommen ist, wissenschieder Untersuchung und Darstellung aus historischen, heraldische und felbst praktisch und erkalten und gekaben und selbst praktisch und gemachte der unterwerfen. Sierfür sind der

Mus diefem Grunde hat auch unfer Berein bas in feinen Kreis fallende Giegetwesen besondert brachtet, und nachbem ber Borstand bei großherzoglichem Staatsminisserium zu Weimar um geneigte Beranaffung einer Sammlung der Gemeindestigel des Landes gegiemend gesucht hatte, hoben die Behörden im gangen biefem Berlangen mit anerkennenswerther. Bereitwilligkeit entsprochen, und wir find badurch in

· III.

5

<sup>1)</sup> vgl. C. A. Singe, Bappens und Siegelwefen ber Bergegthumer Bremen und Berben. Berben 1857. G. 34 ff.

ben Befis einer größern Sammlung von Siegeln ber flabifichen und länbilichen Gemeinden bes Großbergoglymms gesommen; auch ift dorüber bereits in dem vorigen Bande gegenwärtiger Zeitschrift von Herrn Prof. R. B. Start ein eingefender und anziehenber Bericht erflattet worden.

Später hat herr Regierungspraftbent Frankt ju Coburg, unter lebhafter Anerkennung und ausgesprochener Apelinahme für die Jovede und bisherigen Erfolge unsferes Wereins, uns burch gefällige Einfendung einer Sammlung aller berartigen Giegel aus bem Herzogthum Coburg zu besondem Zankt verpflichtet, und wie haben est daher nicht unteralfen wollen, davon bier ich won eine voklaufiger Vachießt zu ertbeiten.

Es enthalt biefe und freundlichft quarfenbete Giegelfammlung guborberft bie Stadtfiegel von Coburg, Reuftadt, Robach und Ronigeberg i. F. Muf allen erblidt man ben auffleigenben lanbgraflich thuringifden gowen; unter biefen ift bas altefte batierte von Coburg mit ber Umfdrift: SIGILLUM CIVITATIS COBURG ANNO 1494. Mulein es ift auch ein Abbrud eines noch alteren Coburgifden Stadtfiegele bingugefügt, auf welchem man eine architektonifc vollftanbig ausgeführte Burg erblidt, und auf ber beralbifd linten Geite bie Benne, welche befanntlich bie bennebergifde Bappenfigur ift. Diefes alte Ctabtfiegel Coburgs bat bie Umfdrift, bon ber jeboch an bem Diplomfiegel einige Buchflaben abgebrochen find, welche fo lautete: SIGILLUM CIVITATIS KOPURCH. Daneben ift noch ein boppelter Abbrud bes Gecrete ber Stadt aus verschiebener Periode beigefügt und ebenfalls bas neuere Giegel bes "Magiftrate ber Refibeng : Ctabt Coburg," auf benen man einen Mobrentopf bargeftellt fiebt. Die curiofe Thatfache, baf bie Ctabt Coburg ben Ropf eines Dobren jum Bappen babe, ift wieberholt icon von fruberen Schriftftellern ermabnt morben; allein richtiger ift, bag bas eigentliche Stadtmappen ber thuringifde Lome ift und nur in bem fleineren Gefchaftefiegel ber Stadtbeborbe ber Dobrentopf fich barftellt. Diefer Mobrentopf-begiebt fic auf St. Mauritius, auf ben beiligen Dorib, und ift entweber baraus gu erflaren, bag biefer Beilige, ber Unführer ber fogenannten thebaifden Legion, nach ber bezüglichen Legenbe bon Geburt ein Afrifaner gemefen fein foll, ober auch, wie es bei Bappen und fperiell auch bei communalen Giegeln fo oft ber Sall ift, aus ichlechter Etymologie des Bolfswiges und Allufion auf den Namen (Mohr von Moris) zu deuten. St. Mauritius ist der locale Schusheilige,

Muf bie flattifchen Siegel folgen in vorliegenber Cammlung gunachft bie Untergerichte. und bie Rirchenfiegel von Stabt und Land, barauf bie Gemeinbefiegel ber Landgemeinden in ben Amtern Coburg, Reuftabt, Robad, Ronigsberg, Connenfelb. Die Beborbenflegel finb meift aus neuerer Beit und enthalten entweber ben bergoglich fachfifden Bappenichilb mit bem Rautenfrange und ber Rrone barüber, ober gang nuchtern nur ben einaravierten Ramen. Das "Sigillum Consistorii Coburgensis" bat noch einen etwas alterthumlicheren Charafter und zeigt eine religios allegorifde Rigur, welche von Rebenfchilben umgeben ift, bie theils ben lanbesberrlichen thuringifchen Lowen, theils mobl bie Bappen bortiger Berrichaften prafentieren. Das "Siegel der Hauptkirche zu St. Moritz in Coburg" zeigt ben beiligen Morit in elegant antififierter Darftellung, bas Giegel ber Rirche ju Reuftabt bas bortige Rirchgebaube. Die Giegel ber Ephorien haben burchgebenbe nur ben lanbesberrlichen Wappenichild mit bem bergoglich fachfifchen Rautenfrange, fo bag fie fich nur burch bie Umfchrift, welche ben Ramen angibt, bon einander unterfcheiben. Die Rirchenflegel bon Ronigeberg, pon Raffach, von Dorfles baben allegorifche meibliche Riguren, melde bie Religion barftellen, entweber ftebent, an eine Gaule gelebnt, mit einem vorgebaltenen Spiegel in ber Sant, ober mit einem brennenben Bergen in ber einen und einem Palmameige in ber anbern Sanb, ober fibend, mit übergeworfenem Schleier, in ber Rechten ein Rreug, in ber Linten auf bem Coofe ein Buch baltenb. Die vorreformatorifden Coubbeiligen tommen eigentlich gar nicht mehr bor.

Bon ben Siegeln ber Landsgemeinben hoben manche, jedoch bie weitaus geringere Jahl beressehen, gar fein Wappenbild ober Symbol, sombern nichts als die fahle Namensbezeichnung. Unf ben meisten ländlichen Gemeinbestiegeln fiebt man bagegen eine finnbilbliche Darftellung, die eine einschie, vollsmäßige, aber immerbin beachtensbereich Sweit babeiten, über weche gerre Poessen etzet in bem gedachten Bericht über bie Gemeinbesiegel bes Geoßbezgesthung Weimer treffende Bemeinderingen vorgetragen bat, die burch bie vorsigerade Sammlung von Mbbriden ber bei ber Ausdemannunen bed Oprzegathung Koburg in

14

Gebrauch befindlichen Siegel theils beflatigt und theils vervollftanbigt werben.

Es beruhen biefe Darftellungen entweber auf allgemeineren Gebanten um Geschäthpunkten von wesentlich fliechlichem ober publicistischem Ginn; ober sie betreffen den ländlichen und localen Charatter ber einzelnen Generinde.

Bu ber erfferen Gattung gablen wir bie Gemeinbefiegel, melde bas Lamm mit ber Kreugesfahne zeigen, befanntlich ben Beiland fymbolifierent, auch einigermaßen biejenigen, welche bas Rirchgebaube barftellen. Beilige Perfonen finden wir auf ben vorliegenden Gemeinbeflegeln gar nicht mehr. Bu biefer Gattung geboren ferner bie Giegel, welche bas Bericht fombolifd andeuten, g. B. burch eine Bage, mit Valmameigen jur Seite, ober barunter eine Rornabre, um bas Dorfgericht ale foldes ju carafterifieren. Auch ift ber Baum, entweber alleinfichenb, ober smifchen Gebauben, mobl ale Beiden ber Gerichte und Dalftatte ber Dorficaft angufeben. Dan fiebt felbft zuweilen, a. B. auf bem Giegel ber Gemeinde Colettach, Die Steinfige baneben abgebilbet. Richt minber geboren in Diefe Claffe Die Giegel mit bem lanbesberrlichen ober einem ablichen, ohne 3meifel bem gutsherrlichen Wappen, beren einige, jedoch nicht viele in unferer Sammlung angetroffen werben. Der thuringifde Lome tommt bier agna felten jum Boridein, wie a. B. bei ber Bemeinde Gauerftabt; haufiger ber bergoglich fachfifche Child mit bem Rautentrange, 3. B. bei ben Gemeinden Blumenrob, Droffenbaufen, Elfa, Lempertebaufen, Bieberbach, Bellmereborf. Die Gemeinde Rieberfüllbach führt im Giegel einen Doppelabler; bie Gemeinde Direbach einen Querbalten mit zwei Sternen barüber und einem Sterne barunter; Die Gemeinde Geftungsbaufen ein Bappen, welches im untern Relbe zwei Querbalten, im obern einen halben Lowen bat. Lettere Giegel rubren vermuthlich von Gutsherricaften ber.

Bu ber anderen Gattung rechnen mit guvörberft bie Doeffellungern, welche ben ländligen Charaftere ber betreffenben Gemeinde als solchen bedeuten. In biefe Katrgorie fallen namentlich die gabfreichen Giegef, auf benen man nichts weiter als ein Rieblatt fiebt; benn biefes war eebem gewöhnliches Gymbol für ben Unger und die Aut als solche. Diefes Beichen baber namentlich die Gemeinbem Mitslichul, Richbach,



Mittmannsborf, Weimerdborf, Schönfladt, Notfenhof, Ripfenborf, Spittelflein, Thierach, Remmenaten, Bobernborf, Gbredborf, Optoritt. In bie gleiche Rategorie gehoren auch bie Eigel mit landlichen Gereatsfechaften, wie 3. 20. bad ber Gemeinbe Bichof, worauf man eine Sichel, eine Senfe, einen Rechen und einen Spaten erblickt; ober 3. 20. bad fitter Giegel vom Bereborf, welches einen Medremann zeigt, ber mit zwei Ochfen pflügt; ober Siegel, auf benen man ein Kornfelb bargeftell finder, wie 3. 20. auf benen ber Gemeinden Unterwohlsbach, Waarnborf, Riefmwalber, Internobinaen, Michorolinaen,

Endlich gehören zu biefer zweiten Gattung biejenigen Siegel, die gabtreichsen von allen, welche unmittelbare Beziehung auf ben Ramen der Gemeinde haben, meiftens auf einer vollsmäßigen Stymologie berunbend, zu deren Berfländenis eine genauere Kenntnis der Ausfprache und der Mundrat erforderlich ift, und die oft eine mehr oder minder treffende Ramenspmbolifierung und Ausbeutung des Ramens enthalten. Weir wollen fiervon eine Reise von Berspielen, um die Cache zu exemplificieren, aus vorliegender Cammlung noch ansfihren.

Bon folden mit Bezug auf ben Namen gebilbeten ober fogenannten redenden Bappen finden wir unter andern bei ber Gemeinde Groß. beirath ein Brautpaar, welches fich bie Sand reicht, im Siegel, ferner einen Brunnen bei beiben Gemeinden Beiffenbrunn, bei Raffach und Moggenbrunn, einen Monch bei Monchroben, einen Berg in ber Mitte bes Siegels bei Mittelberg, ein Dorf unten im Siegel und barüber ben Ramen ber Gemeinde bei Riebernborf, einen Baren bei Beiereborf, einen Dofen bei Belau, ein Dorf, burch bas Gemeindehaus und ben Brunnen baneben bargefiellt, bei Dorfles, blubenbes Robraemachs bei Robrbach, ein Pferd bei Roffach und bei Roffeld, eine Biefe mit Rleeblattern bei Biefenfelt, ein fpringenbes Rullen bei Dberfullbach, einen Baner mitten im Getreibefelbe und eine Solgart auf ber Schulter bei Beuerfeld, eine Buche und rechte ein Rab, linte ein Glodengebanbe bei Buchenrob, einen tangenben Jungling mit einer Nehre in ber Rechten und einem Gichenzweige mit Gicheln in ber Linten bei Berteleborf, mehrere landliche Saufer auf einem Bergruden bei Saarth, eine fprubelnbe Quelle unten zwifden Relfen und barüber bie Conne bei Tiefenlauter, eine bochiprubelnde Quelle ober einen Springbrunnen an einem Berge, 70 IV. Mietellen. 5. Giegeffommlung bes Bergogthums Coburg. barüber Die Sonne, bei Oberlauter, eine Galine bei Gulafelb, eine

Gide an einem Getreidefelbe und darunter ein Gichhörnden bei Alda, einen gefoliangeiten Bad unter Baumen und Blumen dei Rottenbad, gwei Gichhäume, ein Gebaube beschattend und von der Sonne beschieren, auf einem größeren, und ein Merig mit Gidenlaub auf einem Heineren Giegel bei Renset am Gichen, ein Dorf in der Mitte, dar- über die Sonne und darunter einen schlafenden Mann, der vermutssich der daumt, der Kennerboff in, f. w.

Endlich moge jum Schluffe, mas herr Professor Start in Bezug auf einige Siegel bes Großerzgathums Weimar bereith hervogschoben hat, hier ebensalts in Bezug auf einige Siegel auf bem herzogsthum Coburg nicht unerwähnt bleiben, baß selbs ib moberne und sentimentale, dabei geschmadlofe Allegorie unsere Dorsschaft einigt gang verschont hat. So findet man unter biefen ländlichen Gemeindestiggeln namentich flammende Herzen, aus benn ein Blumenstrauß hervoemächst oder bie kreuweis von Pfrijen durchobert ind.

A. 2. 3. Didelfen.

### V.

# Fortsetung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

Geber und Gegenftanb.

- Serr Lehrer Anoblauch in Beiba.
  417. Das Ander Buch ber alten furmemhen Difforien bes ftreibaren und beruffnen Bolfs ber Sachien auf Aupffer bracht von Seinrich Gobbagen von Braumfchweig. 1598. 66 Blätter.)
- 418. Gin Petfcaft von Deffing.

Die Befellicaft fur Frankfurts Beidichte und Runft.

- 419. Periobifche Blatter ber Geschichts und Alterthumsbereine zu Kaffel, Darmftabt, Mainz, Wiesbaben und Frankfurt a. R. Rr. 9, 10, 11.
- 420. Archiv fur Frankfurte Gefchichte und Runft. Geft 7. 1855.

Der Borftanb bes germanifden Rufeums in Rurnberg.

- 421. Anzeiger für Kunde ber beutichen Borgeit. Organ bes germanischen Museums. Reue Folge. Bierter Jahrg. Rr. 8—12. 1856. Rr. 1—4. 1857.
- 422. Denkichriften bes germanischen Rationalmuseums. Erster Band. 3weite Abtheilung. 1856.
- 423. Dritter Jahresbericht bes germanischen Rationalmuseums zu Rurnberg. 1856. (30 Ezemplare.)

Beber und Begenftanb. Der herr herausgeber.

424. Cermania. Bierteljahrsschrift für beutsche Alterthumskunde, Gerausgegeben von Frang Pfeiffer. Jahrg. 1, Best 3 u. 4. 1856. Jahrg. 2, Best 1. 1857.

Der biftorifde Berein von Oberfranten in Baireuth.

425. Archiv fur Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Bb. 6, Beft 3. 1856.

Der Berein fur Gefchichte ber Mart Branbenburg.

426. Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. Erster Saupttheil,
von Dr. 20. Fr. Riebel. Bb. X u. XI. 1856. Bb. XII. 1857.

Die R. R. Centralcommiffion gur Erforschung und Erhaltung ber Baubentmale, in Wien.

427. Mittheilungen ber R. R. Centralcommiffion gur Erforschung und Erschaltung ber Baubenkmale. Jahrg. 1, Rr. 1, 2, 7—12. Wien, 1856.

Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande ju Bonn.

428. Die Arojaner am Rheine. Festprogramm ju Bindelmann's Geburtstag von Prof. Dr. Braun. 1856.

428 . Jahrbucher des Bereins von Alterthumefreunden im Rheinlande. XXV. Dreigehnter Jahrg. 1. 1857.

Die Alterthumsgefellicaft Pruffia in Ronigsberg.

429. Der neuen Preußifchen Provinzialblatter andere Folge, herausg, von Dr. M. Gagen. Bb. IX, Beft 1 - 6. Bb. X, Geft 1 - 6. 1856.

Der Berein für medlenburgifce Gefchichte und Alterthumstunbe in Schwerin.

- 430. Jahrbuder und Jahrebericht bes Bereins für medlenburgifche Befchichte und Alterthumetunbe. Bb. 21. 1856.
- 431. Regifter über ben elften bis zwanzigsten Jahrgang ber Jahrbucher und Jahresberichte besfelben Bereines. 1856.

herr Buchfanbler Bollmann in Raffel.

432. Gefdichte von Beffen von Dr. Chriftian Roth. 1856.

#### Beber unb Gegenftanb.

Die belgifche Atabemie fur Archaologie in Antwerpen.

Annales de l'académie d'archéologie de Belgique. Tome XIII,
 Livrais. 1 et 2. 1856.

#### Der Berr Berfaffer.

 De l'identité de race des Gaulois et des Germains par le Général Renard. 1856.

### Die hiftorifche Gefellicaft gu Bafel.

435. Bafel im vierzehnten Jahrhundert, herausg, von ber Baster biftoris ichen Gefellicaft. 1856.

Die Chlefifche Gefellicaft fur vaterlandifche Rultur in Breslau.

436. Dreiunbbreißigster Jahreibericht ber Schlesifden Befellicaft fur vater- lanbifche Rultur. Im 3. 1835.

#### Der Alterthumeverein in guneburg.

- 437. Die Miterthümer ber Stabt Luneburg und bes Rlofters Lune, herausg.
  vom Alterthumeverein in Luneburg. 3. Lieferung: Geschichte und Beschreibung bes Rathhauses ju Luneburg. 1856.
- 438. Luneburger Reujahrablatt 1856, herausg. von Dr. 2B. F. Bolger.

### Ungenannte.

- 439. Aussuhfliche geographifch fatiftifch topographifche Befchreibung bes Regierungsbegirfe Erfurt, auf Anordnung ber Konigl. Regierung herausg. von C. A. Robact. 1840.
- Handelingen der jaarlijksche algemene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden 1856.
  - Der Boigtlanbifd Alterthumeforichenbe Berein gu Sobenleuben.
- 441. Reunundzwanzigster, breißigfter und einundbreißigster Jahresbricht bes Boigtsanbisch Alterthumsforschen Bereins, herausg, von Fr. Alberti.
- 442. Mittheilungen aus bem Ofterlande. Bb. 11. Mtenburg 1852.
- 443. Bolfefagen aus bem Orlagau von 20. Borner. 1838.

- 74 V. Fortsehung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Beichente. Geber und Gearnftanb.
  - Der hiftorifche Berein fur Unterfranten und Afchaffenburg in Burgburg.
- 444. Ardiv bes hifterifden Agreins von Unterfranten und Afchaffenburg. 20. 14, Beft 1. Burgburg 1856.
  - Der hiftorifche Berein fur bas murtembergifche Franten in Dergentheim.
- 445. Beitichrift bes biftorifden Bereins fur bas wurtembergifche Franken. Bb. 4, Gft. 1. Jahrg. 1856. Gerausg. von Ottmar Schonhuth.

#### Der Berr Berfaffer.

446. Das Schwarzburg-Andolftabtifche Privatrecht von Gunther von Bamberg. 1845.

#### Der herr Berfaffer.

- 447. Die Samburgifden Rieberfachfifden Gefangbucher bes 16. Jahrh., herausg. von Johannes Geffden. 1857.
  - Der Berein gur Erforfdung ber rheinischen Gefchichte und Alterthumer gu Daing.
- 448. Bericht über Die Birtfamfeit Diefes Bereins im 3. 1856, erflattet von Dr. Bittmann.
  - Der hiftorifche Berein fur Rieberfachfen in Sannober.
- 449. Beitidrift bes hiftorifden Bereins fur Rieberfachfen. Jahrg. 1854.
  - Der hiftorifche Berein von und fur Oberbayern in Munchen.
- 450. Adigefinter Jahresbericht bes biftorifden Bereins von und fur Dberbagern. 1856.
- 451. Dberbaperifche Archiv fur vaterlanbifche Gefchichte. 206. 16, Oft. 1 u. 2. 1856.
  - Die Geschichts und Alterthumsforichenbe Gesellichaft bes Ofterlandes in Altenburg.
- 452. Mittheilungen ber Gefcichte und Alterthumsforichenben Gefellichaft bes Diterlandes. 28b. 4, Oft. 5. 1856.

V. Fortfetung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Befchente. 75 Geber und Gegenftanb.

herr Geb. Regierungerath bon Bamberg in Rubolftabt.

453. Comargburge geiftliche Lieberbichter in biographifden Cfiggen. 1857.

herr Profeffor Dr. 28. Rein in Gifenach.

454. Saus Burgel bas Romifche Burungum von Dr. A. Rein. Crefelb 1855.

### VI.

### Gegenwärtiger Personalbestand bes Bereins.

### A. Chrenmitglieb.

Se. Königliche Soheit Karl Alexander Angust Sohann, Großherzog zu Sachen=Beimar=Gisenach u. s. w.

#### B. Borftanb.

herr Staaterath und Univerfitatecurator Geebed (Borfibenber).

- . Geh. Juftigrath und Profeffor Dr. Michelfen (Stellvertreter bes Borfisenben).
- . Profeffor Dr. Guftav Fifder (Schriftfubrer).
  - Buchhandler Fr. Frommann (Caffierer).

### C. Aneidus.

herr Profeffor Dr. Dropfen.

- · Profeffor Dr. Guftav Fifcher.
- . Buchbanbler Fr. Frommann.
- . Dberappellationegerichterath Dr. Sobel.
- . Beb. Juftigrath und Profeffor Dr. Dichelfen.
- . Privatbocent Dr. Ortloff.
- Profeffor Dr. Chleicher.
- . Sofrath und Profeffor Dr. hermann Coulge.
- . Geb. Rirchenrath Dr. Gowary.
- . Staaterath und Universitatecurator Seebed.

### D. Orbentliche Mitglieder.

#### herr Stud. phil. Abel in Bonn.

- . Confiftorialrath Maricola in Gotha.
- . Pringenlebrer Dr. Ummuller in Rubolftabt.
- . Profeffor Dr. G. A. Apelt in Jena.
- . Pfarrer &. Apfelftebt in Groffurra bei Conbershaufen.
- . Regierunge und Confiftorialrath Dr. C. Bad in Altenburg.
- . Generalmajor Bacber in Berlin.
- . Beb. Regierungerath von Bamberg in Rubolflabt.
- . Major Dr. R. Batich in Erfurt,
- Oberhofmeister C. D. Freiherr von Beaulieu Marconnan in Beimar.
- . Sofrath Bechftein in Meiningen.
- . Ardibrath Bed in Gotha.
- . Sofrath Dr. &. G. Beder in Gotha.
- . Profeffor Berger in Gotha.
- . Staaterath C. Chr. C. Bergfeld in Beimar.

### Fraulein Mathilde Bertuch in Beimar.

### Berr Profeffor Besler in Erfurt.

- Birflicher Geheimrath, General von Beulwit, Ercelleng, in Weimar.
- . Hofmaricall und Major Fr. D. Graf und herr von Benft in Weimar.
- . Profeffor Dr. Biebermann in Beimar.
- . Juftigrath Blume in Beimar.
- . Buchfandler hermann Boblau in Beimar.
- . Dberburgermeifter Borner in Jena.
- . Burgermeifter Bohm in Allftabt.
- . Rammerherr und Major Baron A. v. Boineburgt in Lengefelb.
- . Dberappellationsgerichtsrath Dr. S. Branbis in Lubed.
- . Rechtsconfulent Ph. Braun in Coburg.
- . Staatsanwalt Bretich in Gifenach.
- . Staatsminifter von Bretfcneiber, Greelleng, in Bera.
  - . Ardibrath M. Bube in Gotha.

#### VI. Begenwartiger Personalbeftanb bes Bereins.

Berr Pfarrer Buff in Bolferebaufen bei Bacha.

- . Rreisgerichtebirector Dr. Burdbard in Gifenach.
- . Dr. Burthard in Rurnberg.
- . Dr. Paulus Caffel in Erfurt.
- . bon Chaulin in Jena.

78

- . Dberappellationsgerichterath Dr. Dang in Seng.
- Juftigrath Dietrich in Gotha.
- . Rirchenrath und Dberhofprediger Dr. Dittenberger in Beimar.
- . Architeft Dittmar in Gifenach.
- . Debicinafrath Dr. Domrich in Meiningen.
- . Gymnafiallehrer Gb. Dreffel in Coburg.
- . Profeffor Dr. 3. G. Dropfen in Jena,
- . Gymnafialbirector Dr. Eberhard in Coburg.
- . Rreisgerichtebirector v. Eggloffftein in Beimar.
- . Geb. Regierungerath Dr. G. Emminghaus in Beimar.
- . Rinangrath Dr. Emminghaus in Beimar.
- . Sofrath Emald in Gotha.
- . Profeffor Dr. G. Rifder in Jena.
- . Realfdullehrer Sifder in Erfurt.
- Drofeffor Dr. C. Fortlage in Jeng.
- . Regierungsprafibent C. Frande in Coburg.
- . Stadtrath Frengel in Erfurt.
- . Apotheter Frenfoldt in Uhlftabt.
- . De. Frommann in Rurnberg.
- . Buchhandler Fr. Frommann in Jena.
- . Beb. Debicinalrath Dr. R. Froriep in Beimar.
- . Gymnofialbirector und hofrath Dr. Funtbanel in Gifenad.
- · Staatsminister von ber Gabelent, Ercelleng, in Pafcowit bei Altenburg.
- . Snperintenbent Dr. Gabler in Dornburg.
- . Sauptmann Gauby in Beimar.
- Etaatsanwalt 2B. Genaft in Beimar. Commerzienrath Gerftung in Jena.
- . Bergrath Glend in Beinrichshalle.
- . Rammerberr Baltber v. Goethe in Beimar.

herr Dr. 28. DR. v. Goethe, fonigl. preug. Legationefecretar in Rom.

- . Beb. Sofrath und Profeffor Dr. C. Gottling in Jena.
  - . Dr. juris D. p. Gobren in Jeng.
  - . Dberforftrath Dr. Carl Grebe in Gifenach.
  - . Ctabtgerichterath Grofch in Gotha.
  - . Dberftaatsanwalt Dr. von Groß in Gifenach.
  - . Beh. Jufiig und Dberappellationsgerichterath Dr. C. J. Gupet in Jena.
  - . Profeffor Sabich in Gotha.
  - . Raufmann Sagenbruch in Beimar.
  - . Bofrath und Profeffor Dr. Fr. von Sabn in Jena.
  - . Geb. Rirchenrath und Profeffor Dr. C. Safe in Jena.
  - . Paftor Saffe in Ramela.
  - . Geb. Juffigrath Seerwart in Gifenach.
  - . Rammerherr und Staatsrath 3. v. Sellborff in Beimar.
  - . Dr. Bellmann, Director ber Gemerbichule in Gotha.
  - . Dr. Seimfe in Jena.
  - . Graf Bendel von Donneremart in Beimar.
  - Muguft Genneberg in Gotha.
  - . Juftigrath C. F. Gering in Jena.
  - . Stadtrath hermann in Erfurt.
  - . Profeffor Dr. G. A. herrmann in Marburg.
  - . Baurath beg in Beimar.
  - . Landrabbiner Dr. Seg in Gifenach.
  - . Sofrath Dr. C. F. Seffe in Rubolftabt.
  - . Jufligrath heumann in Jena.
  - . Rirchenrath C. Beb in Gotha.
  - Geh. Rirchenrath und Profeffor Dr. A. G. Soffmann in Jena.
  - . Paftor C. F. Th. Soffmann in Runit.
  - . Gymnafialoberlehrer S. Gofde in Arnftabt.
  - Dberappellationegerichterath Sogel in Jena.
  - . Pfarrer Gubidmann in Groffromeborf.
  - . Beb. Sofrath und Profeffor Dr. G. Quichte in Bena.
  - . Stud. phil. DR. Forban in Jena.
  - . Somnafiallehrer Dr. Raifer in Erfurt.

herr Director D. R. E. Rannegießer in Berlin.

- Berichterath Referftein in Erfurt.
- . Rammerberr Graf bon Reller in Erfurt.
- . Geb. hofrath und Profeffor Dr. D. G. Riefer in Jena.
- . Rentamtmann Riefewetter in Leutenberg.
- . Archibiaconus Dr. Chr. Rlopfleifch in Jena,
- . Dr. Fr. Rlopfleifch in Jena.
- . Collaborator Rluge in Tannroba.
- . Realfdulbirector Ropp in Gifenach.
- . Diaconus Robl in Gifenach.
- . Architeft Ropp in Jena.
- . Bibliothetefecretar Dr. G. Rrauter in Beimar.
- . Auditor Rubn in Deuftabt a. b. D.
- . Geh. Regierungerath Dr. Rubne in Beimar.
- . Abvorat G. Lange in Beiba.
- . Rentamtmann C. Lange in Jena.
- . Sofrath und Profeffor Dr. Leift in Jena.
- . Paftor Leibmann in Tungenbaufen.
- . Profeffor Dr. Leubufder in Jena.
- . Rammerherr Dr. v. Liliencron in Meiningen.
- . Sofrath Dr. Lommer in Coburg.
- . Professor Dr. Lothholz in Beimar.
- Dberappellationsgerichtsrath Dr. S. Luben in Jena.
- . Rechtsanwalt Dr. Luben in Beimar.
- . Superintendent Dr. F. Ludwig in Raltennordheim.
- . Appellationegerichteprafibent v. Manbelelob in Gifenach.
- at the Day of the Control of the Control
- . Privatbocent Dr. G. v. Mangolbt in Gottingen.
- . Sofrath Marfhal in Weimar.
- . Juftigamtmann Dr. Martin in Rreugburg.
- . Sofrath und Professor De. E. Martin in Jena.
- . Major Meinete in Erfurt.
- . Amtmann Menneten in Oftheim.
- . Studiofus hermann Meurer aus Gifenach.
- . Geb. Juftigrath und Profeffor Dr. M. 2. 3. Michelfen in Jena.

### herr Umtemunbargt Dr. S. Duller in Apolba.

- . Archibiaconus Muller in Meiningen.
- . Pfarrer Duller in Coburg.
- . Professor und Symnasialbirector Dr. C. 28. Muller in Rubolftabt.
- . Rangleirath G. Duller in Beimar.
- . Dr. Reubeder in Gotha.
- . Profeffor Dr. G. G. Obbarius in Rubolftabt.
- . Privatbocent Dr. Ortloff in Jena.
- . Pfarrer Ortmann in Steinbach bei Bab Liebenftein.
  - . Stud. Eduard Dfann in Jena.
- . Somnafialbirector Dr. C. Ib. Dabft in Arnftabt.
- . Buchfanbler M: Perthes in Gotha.
- . Generalfuperintenbent Dr. Deterfen in Gotha.
- . Pfarrer Dr. Peucer in Großlöbichau.
- . Buchhandler DR. Pfeffer in Salle.
- = Butebefiger von ber Planit in Reibichut.
- . Sofrath und Dberbibliothetar Dr. Preller in Beimar.
- . Juftigamtmann Putiche in Bacha.
- . Geb. Regierungerath Rathgen in Beimar.
- . Maler Fr. Rat in Jena. . . Drofeffor Dr. R. Regel in Gotba.
- . Profeffor Dr. Rein in Gifenach.
- . Diaconus und Rector &. Reugner in Beiba.
- . Sofrath und Profeffor Dr. Rr. Ried in Seng.
- . Dberconfiftorialrath Rodenbrandt in Gifenach.
- . Archivar Dr. R. B. Rofe in Beimar.
- . Dberburgermeifter M. Rofe in Gifenach.
- . Dberfdulrath Dr. Roft in Gotha.
- . Seminarbirector Rothmaler in Erfurt.
- . Profeffor Dr. S. Rudert in Breslau.
- . Pfarrer Rudert in Schweina.
- . Sofprobst M. th. St, Sabinin in Beimar,
- . Legationsrath Dr. Cammer in Gotha.
- . Sofrath und Profeffor Dr. S. Cauppe in Gottingen.

#### Berr Profeffor Scharff in Beimar.

- . Daior von Chauroth in Rubolftabt.
- . Profeffor Dr. C. S. Scheibler in Jena.
- . Collegienrath Dr. Chiele in Jeng.
- . Profeffor Dr. Chleicher in Jena.
- . Sofrath und Profeffor Dr. DR. Schleiben in Rena.
- . Juftigrath Dr. Moris Comit in Altenburg,
- . Profeffor Dr. G. Comit in Jena.
- . Pfarrer Eb. Comit in Pfiffelbach bei Apolba.
- . Rreifgerichtsbirector und Juftigrath 28. S. Comit in Beimar.
- . Rreisgerichterath Comib in Beimar.
- . Appellationegerichtefecretar Schmiebtgen in Gifenach.
- . Dbergerichtsabvocat &. 2B. Coneiber in Gera.
- . Gomnafialbirector Cooler in Erfurt.
- . Bofrath Dr. M. Cooll in Beimar.
- Aubitor Chott in Gifenach.
- . Rirdenrath Schottin in Roftrib.
- . Regierungerath Schredt in Erfurt. . Appellationegerichtefecretar M. Schulbe in Gifenach.
- . Coulbirector Dt. Coulze in Gotha.
- . Geb. Sofrath und Profeffor Dr. &. G. Coulze in Rena.
- . Bofrath und Profeffor Dr. S. Coulge in Bena.
- . Pfarrer Schulge in Lengsfelb.
- . Profeffor Comanis in Gifenad.
- . Geb. Rirchenrath Dr. C. G. Comary in Jena.
- . Rammerherr und Begirfebirector Carl v. Schwendler in Gifenach.
  - . Pfarrer Schwerdt in Reufirchen.
- . Dberlieutenant Freiherr v. Gedenborff in Gera.
- . Dbriftlieutenant v. Geebach in Erfurt.
- . Dajor Gr. v. Geebach in Weimar.
- . Staaterath und Univerfitatecurator DR. Grebed in Jena.
- . Profeffor Dr. B. Ctart in Beibelberg.
  - . Staaterath G. Ib. Stidling in Beimar.
- . Sofrath und Professor 3. G. Stidel in Jena.
- . Superintenbent Fr. Stier in Buttftabt.

### herr Chulrath und Profeffor Dr. Ctop in Jena.

- . Dberbaubirector Streichhan in Beimar.
- . Particulier Stridert in Jeng.
- . Gutebefiber Emaine in Gludebrunn.
- . Regierungerath von Tettau in Grfurt.
- . Cuperintendent und Rirchenrath M. Teufcher in Dellingen.
- . Dr. med. Guftav Thepfon in Gifenad.
- . Ceminardirector Thilo in Berlin.
- . Buchhanbler G. Thomag in Erfurt.
- . Major v. Thompfon in Beimar.
- . Wirflicher Geheimrath G. Thon in Beimar.
- . Abvorat Ih. Thummler in Beiba.
- . Maurermeifter 3. Chr. C. Timler in Jena.
- . Rirchenrath &. 2B. Trautvetter in Gifenad.
- . Profeffor Dr. Trobft in Beimar.
- . Rammerherr von Tidirichty in Gifenad.
- . Buchfanbler Billaret in Erfurt.
- . Geh. Rath und Obericent Freiherr Bigthum von und zu Egereberg, Ercelleng, in Beimar.
- . Profeffor Dr. C. M. Bogel in Jena.
- . Gebeimer Sofrath Dr. C. Bogel in Beimar.
- . Buchbandler und Commiffionerath B. Fr. Boigt in Beimar,
- . Abvocat Bollert in Gifenach.
- . Dberpfarrer Bagner in Stift Graben bei Caalfelb.
- . Regierungerath G. Balther in Gotha.
- . Ministerialrath von Barnftedt in Sannover.
- Staatsminister und Birklicher Geheimrath Dr. von Bagborf, Ercelleng, in Beimar.
- . Sofrath und Profeffor Dr. G. 2B. Beber in Beimar.
- . Juftigamtmann Webefind in Thalburgel.
- . Profeffor Dr. F. I. Begele in Burgburg.
- . Gutebefiger Baffili von Begner in Denftabt.
- Drofestor Dr. S. Beiffenborn in Erfurt.
- . Appellationegerichterath Bernid in Gifenach.

Derr Obertammerherr Graf und Gerr von Berthern . Beichlingen, Ercelleng, in Golog . Beichlingen.

- . Profeffor Bitichel in Gifenach.
- . Profeffor Dr. 21. 2Bittich in Gifenach.
- . Geheime Rath v. Buftemann, Ercelleng, in Altenburg.
- . Schulbirector Dr. F. M. G. Beiß in Jena.
- . Profeffor Dr. G. Beiß in Beimar.
- . Professor Dr. G. Benter in Jena.
- . Rittergutspachter C. Chr. Biegler in Porftenborf.
- . Rentvermalter C. Bollner in Apolba.
- . Juftigrath 3mez in Weimar.

### Beitigrift bes Bereins

fűr

## thuringifde Befdichte

un

Alterthumsfunde.

3meiter Band.

Зепа, Втіевті ф. Втоттанл. 1857.

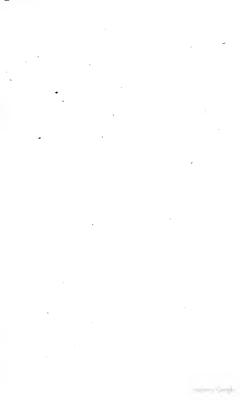



### 3 nhalt.

| Ι.,   | Weimar und Bena bor zweihundert Jahren. Gin in Weimar gehalter          |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | ner Bortrag von &. Breller                                              | 1   |
| и.    | Berhandlungen über bie Bahl bes Abtes von St. Beter in Erfurt,          |     |
|       | Bolfmar II , O. S. B., von Frang X. Wegele                              | 41  |
| III.  | Bur Gefchichte ber geiftlichen Bohnungen in Gifenach. Bon Dr. Funts     |     |
|       | hanel                                                                   | 85  |
| IV.   | Die hofrathe Drbnung bee Rurfürften Friedrich bes Beifen und Ber-       |     |
|       | joge Johann von Sachfen, von 1499. Bon Dr. Guft, Emminghans             | 97  |
| v.    | Discellen:                                                              | •   |
|       | 1. Banwerte ber romanifchen Beit an bem mittleren gaufe ber             |     |
|       | Berra. Bon Dr. B. Rein                                                  | 109 |
|       | II. über ein Pfalterium hermanns I., ganbgrafen von Thuringen.          | *   |
|       | Bon Dr. Funtfanel                                                       | 115 |
|       | III. Kalendarium necrologicum Thuringicum. Aus einem Psal-              |     |
|       | terium cum kalendario. 120. Berg. sec. 13 ju Afchaffenburg              | 118 |
|       | IV. Anfrage                                                             | 120 |
| VI.   | Fortfegung bes Bergeichniffes ber Mitglieber und ber an ben Berein ein- |     |
|       | gegangenen Gefchente                                                    | 121 |
| VII.  | Bericht über bie Gemeinbestegel bes Grofherzogthums Beimar von          |     |
|       | Rarl Bernhard Start                                                     | 134 |
| VIII. | Das Stabtregiment und ber Schoppenfluhl gu Gifenach. Rach einem         |     |
|       | bafelbft gehaltenen Bortrage von Bilhelm Rein                           | 157 |
| IX.   | Bivei ungebrudte Actenflude gur Gefdichte ber Univerfitat Jena. Dits    |     |
|       | getheilt von Profeffor Begele                                           | 181 |
| x.    | Der tugenbhafte Schreiber im Sangerfriege auf ber Bartburg. Bon         |     |
|       | Dr. Funthanel in Gifenach                                               | 193 |
| Жſ.   | 3mei ungebrudte Briefe Rutfürfts Johann Friebrich bes Großmuthigen      |     |
|       | an Simon a Cuelsprans, Buillur ad Gent. Mitgefheilt von GRRath          |     |
|       | Dr. Emminghans in Beimar                                                | 209 |
| XII.  | Actenflude jur Gefdichte ber Rirchen und ber Soule in Gifenach.         |     |
|       | Mitgetheilt von Dr. Aunfhanel                                           | 211 |

| IV     | Ingair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bei |
| XIII.  | Die beiben fulbifden Amter Bacha und Beifa, in ihren Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | gu heffen, und zu ber Reformation bes 16. Jahrhunberte. (Cap. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | und II.) Bom Bfarrer Buff in Bollerehaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22  |
| XIV.   | Discellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | I, Curiosa aus ber Befchichte bes Gifenacher Symnaftums im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | 18. Jahrhundert. Bon Dr. Funthanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24  |
|        | II. Rotig. Bon ebenbemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  |
|        | III. Beugniffe fur ben Gangerfrieg auf ber Bartburg. Bon Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|        | Aue in Beimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25  |
|        | IV. Das Bappen ber Stadt Beimar. Bou ebenbemfelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25  |
|        | V. Erbregifter bee Gintommene und ber Binfen ber Pfarrer gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|        | Saufelt, ane bem Jahre 1553. Mitgetheilt von Profeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|        | Wegele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25  |
|        | VI. 3mei Beitrage jur Gefdichte bee bergoglichen Saufes gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | Gifenach aus ben 3. 1716 und 1724. Mitgetheilt von eben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|        | bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26  |
|        | VII. Anfrage. Bon Dr. Funfhanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26  |
| •      | VIII. Aufgefundene Urfunden jur thuringifchen Gefchichte in Bifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|        | Bon Profeffor Begele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26  |
| XV.    | Fortfegung bes Bergeichniffes ber Mitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27  |
| XVI.   | Fortfepung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Befchente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27  |
| XVII.  | Bericht über bie Thatigfeit bes Bereines von Oftern 1854 bis Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27  |
| XVIII. | Ernft Anguft Conftantin und Anna Amalia, 1756-1758. Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|        | in Beimar gehaltener Bortrag. Bon Dr. Lubwig Preller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28  |
| XIX.   | Bur Gefchichte ber Univerfitat Bena. Bom Dberpfarrer Bagner in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | Stift Graben bei Saalfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30  |
| XX.    | Die beiben fulbifchen Amter Bacha und Beifa in ihren Beglebun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | gen ju heffen und ber Reformation bes 16. Jahrhunberte. (Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | fegung und Schluff). Bom Pfarrer Buff in Bolferehaufen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 328 |
| XXI.   | Die Grafen von Bartberg. Gin Beitrag gur Befchichte bes Schlof=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | fes Bartberg. Bon Dr. ganban in Raffel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353 |
| XXII.  | Proposition ber Furften gu Cachffen sc. off gehaltenem lanbtage gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|        | Saluelt, 1557. Ditgetheilt von Profeffor Begele 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62  |
| XXIII. | Nachrichten von Sanbichriften thuringifcher Chronifen. Bon Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 |
| XXIV.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90  |
| 373737 | Stationary by Maritain bands and Maritain an | 0.  |

### Beitidrift bes Bereins

für .

## thuringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3meiten Bandes viertes heft

Stena, Triebrich Trommann. 1857.







### Beitichrift bes Bereins

fűr

### thuringifche Gefchichte

u n

Alterthumstunde.

Dritten Bandes zweites und drittes fieft.

Friedrich Frommann 1858.

### Beitichrift bes Bereins

für .

## thüringische Gefchichte

unt

Alterthumsfunde.

Britten Bandes zweites und drittes Geft.

Sena, Triebrid Frommann. 1858.

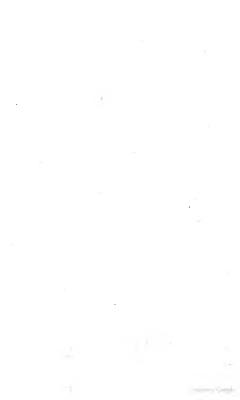

## 3 nhalt.

| Geite                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| VII. Ergänzungen jum Chronicon Sampetrinum fur ben Zeitraum von 1270     |
| bie 1330. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelan 85                         |
| VIII. Über bie Sage von ber Biucht ber Lanbgrafin Margaretha und bem     |
| Bif in bie Bange. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelau 99                 |
| IX. Die Sausbergeburgen bei Jena. Gine Borlefung, von Dr. hermann        |
| Ortfoff                                                                  |
| X. über einige Bauwerfe ber romanifchen Baugeit in ben öftlichen Theilen |
| Thuringens. Bon S. Def 143                                               |
| XI. Fortfegung ber Gifenacher Rathefaften, von 1352 - 1500. Mitgetheilt  |
| von B. Rein                                                              |
| XII. Bur Gefchichte alter Abelegefchlechter in Thuringen. Bon Dr. Funts  |
| hanel.                                                                   |
| 1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie Berren von Schlotheim ale         |
| ehemalige Erbtruchfeffe ber Landgrafen von Thuringen 187                 |
| 2. Das Bappen ber ehemaligen herren von Conberehaufen 195                |
| 3. Die herren von Molfchleben 197                                        |
| 4. Die ehemaligen herren von Almenhufen 199                              |
| XIII. Bur Gefchichte ber herren von Schlotheim und von Almenhaufen. Bon  |
| Rarl Aue.                                                                |
| 1. Bur Gefchichte ber herren von Schlotheim 203                          |
| 2. Etwas über bie herren von Almenhaufen 209                             |
| XIV. Diecellen.                                                          |
| 1. Rotig über Beinrich Raspe's Tob. Bon Dr. Funffanel 213                |
| 2. Rotig an bem Ramen Biterolf. Bon Dr. Funfbanel 216                    |

|      |                                                                 | <b>⊗</b> ci |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.   | Drei Urfunden über bas Dorf Rrautheim. Bon Rarl Mue             | 21          |
| 4.   | Mertwürdiger Ablagbrief für einen Altar in ber Stiftefirche bee | ,           |
|      | beiligen Severus ju Erfurt. Bou Rarl Mue                        | 22          |
| 5.   | Rotig über bas Bappen ber herren von Schlotheim. Bon &.         |             |
|      | Apfelftebt                                                      | 22          |
| 6.   | Jahreerechnung eines Jenaifden Stud. jur. aus Biemar vom        |             |
|      | 3ahre 1590. Bon M. E. J. Michelfen                              | 22          |
| 7.   | Unfrage                                                         | 22          |
| Zari | fabrung bad Margaideniffad ber eingegengenem Glafdente          | 93          |

### VII.

Grgänzungen zum Chronicon Sampetrinum für den Zeitranm von 1270 bis 1330.

2B 0 11

Dr. Colmar Grünhagen in Breelan.

Wenn es bie neuere Geschichteforschung vielfach vermocht bat, bie Bergaugenheit von bem falfchen Comude zu befreien, mit bem fie fpatere Erdichtung umbangt bat, fo ift bies hauptfachlich bas Berbienft einer forgfaltigen Quellenfritit, welche mit unbeflechlicher Strenge an Die einzelnen Berichterftatter berantritt und ibre Unfprüche auf Glaubwurdigfeit einer gemiffenhaften Prufung unterwirft. Aber es gibt manche Partien ber Bergangenheit, wo man fich fo fcmer von ben alten liebgeworbenen Fabeln trennt, bag auch, nachbem einer ober ber andre Rritifer bier icon eifrig bemuft gemefen ift, bie übermuchernben Ranten ber Cage abgufchneiben, um ben frifden Baum mabrer biftorifder Erfenntnis freigumaden, boch immer wieder neuere Bearbeiter fommen, welche es nicht verfcmaben, ibre Ergablungen mit bem unechten Rlitter ber Sage auszuftaffiren. Rirgenbe brangte fich mir biefe Beobachtung lebhafter auf ale bei bem Studium ber thuringifchen Befcichte in ber letten Salfte bes 13. Jahrhunderts. Dacht fich boch bier noch in den neueften Berten bon Gretfchel und Tittmann Rothe mit feinen romantifden Siftorien breit, ale batte noch niemanb feine Glaubmurbigfeit bezweifelt. Sier bleibt ber bifforifden Cheibefunft noch viel ju thun, um aus bem truben Gemifch ben Dieberfchlag einer echten Gubftang ju finden und nicht langer ju bulben, bag bie Rupferpfennige ber Compilatoren ale foftbare Goldmungen curfiren. In bem Rreife von Chroniften, ber fich an Die Orte Erfurt, Reinhardebrunn und fpater auch noch Gifenach anknupft, geben bie Rachrichten fo geläufig aus einer Sant in bie anbre, naturlich nicht ohne Beranberung und Entflellung; Die Berichte freugen und verwirren fich fo, wie wir est nicht leicht in einer anbern Specialgeschichte finben. Sier ift es in ber That fcwer, jebem bas Geine gemiffenhaft guguftellen unb jebe Radricht bis an ihre eigentliche Quelle zu verfolgen. 7 \*

Das eine wird nun wohl jedem flar, der fich etwas genauer mit infen Berbaltniffen beschäftigt, daß ben Grundbon in biesem vielftimmigen Concerte die große Glode des Erfurter E. Petredflotet angibt, daß das sogenannte Chronicon Sampetenum die Dauptquelle su einen großen Theil der thatingischen Chronifen und für die hier inten großen Thil is eine großen Thil is der ihner die Beröffentlichung der Annales Reinhardsbrunnenses geschefen; die bringen neben dem vielen, was fie ebensalus von der Erfurter Tasel fich angerignet hoben, boch auch manches eigne Gericht, und diese beiten Zuellen liefern die Geundhossisch einer Gowidiant ein nicht geringer Theil ber füttingischen Erroniern gebildet worden ist.

Das Chr. Sampetr. nun, welches bei Mencken, Ser. III, 170-343 gebrudt ift, reicht bis jum 3. 1355 und enthalt eine Denge wichtiger Radrichten nicht nur über thuringifde Berhaltniffe, fonbern auch allgemein über bie bebeutenbften Begebenbeiten ber Beit, Ungelegenbeiten bes Reiche, Thaten ber Raifer und Dabfte, ja fogar über bie lebten Rreugguge, welche inegefamt offenbar ju vericbiebenen Beiten verfaßt, burchaus ben Stempel ber Bleichzeitigfeit tragen. Wenn auch namentlich für bie fruberen Beiten manches aus anbern Quellen entlebnt ericeint 1), fo gilt bas boch von ben eigentlich thuringifden Radrichten nicht. Die erfte nun in ber langen Reibe von Chroniten, welche bie reichen Borrathe bes Sampetr. ausbeuten, find bie Ann. Reinhardsbr., in benen mir, porgualich fur bie pon une naber au betrachtende Beit, ben Text ber Erfurter Chronit faft vollftanbig aufgenommen finden. Um biefe Ericheinung ju erflaren, mar es and moglich angunehmen, bag beibe Quellen aus einer britten gefcopft baben und baber bie übereinftimmung getommen fel, eine Bermuthung, bie ich felbft von einem um bie thuringifche Gefcichte bochverbienten Danne habe aufftellen horen. Doch hat mir eine genaue Bergleichung ber beiben Chroniten menigftene fur bie lebte Salfte von 1270 an biefe Bermuthung nicht bestätigt und ich babe für fie um fo weniger einen Unbalt gefunden, ale bie A. R. nicht etwa nur eine bestimmte irgendwie gufammengufaffenbe Claffe von Radrichten aus bem Chr. Samp. aufge-

<sup>1)</sup> Begele führt in feiner Ginl, ju ben A. R. mehrere an, boch ift feine berfelben nach bem 3. 1270 benutt worben.

nommen, sondern alles mögliche bunt durcheinander, so daß nach jeuer Annahme kaum eine felbländige Zeile meht im Samp. bleiden und die feet es alles aus fenre dritten Tuelle haden mäßte. Huch wird os jeden, der doss sanp, mit den A. A. vergleicht, nur zu deutlich, wie gedankenlos und mechanisch die seineren von ihrem letten Brarbeiter compiliert find. Ein Besspiel wenigstens möge die Art, wie er fremde Rachrickten aussimmt und mit den ihm vorliegenden alten Allofterausgichnungen verschwist, daratterstren. S. 217 B. 25 fährt er, nachdem er zum I. 1274 in den entlichten Art bed Samp. eine eigen Rachricht eingesschoft und dagegen die im Samp. das neue Jahr 1275 beginnenden Eschutzer Vocalnotigen weggesaften dat, in seiner zuschaftenden Andere der Gefreichnen Manier sort: "codem anno", ohne zu merken, daß das nun chronologisch salsch werden muß, weil jeder das Folgende auch noch zu 1274 erchnet.

A. R. gugleich mit em bes Cir. Samp. aus einer gemeinsumen britten ber A. R. gugleich mit bem bes Cir. Samp. aus einer gemeinsumen britten bulle geschöpft babe, so werben wir boch ebensowenig glauben bürfen, bag ber erstere bie Efutrer Spronif in ihrer jedigen Gestalt vor fich gehabt habe. Bielmehr erscheint es als gewiß und ist auch schon von Wegegese ber bergeitson worben, bag ber Compilator ber A. R. ehne weit vollständigere handschrift bes Samp. vor sich gehabt als die, welche uns erbalten ift.

Der Serausgeber ber A. R., ber biefe Unifide querft ausgestprocen, sight auch (Borrebe S. XXXII) mehrere Setllen aus ben A. R. an, die nach seinen Selenusbung jener älteren Samblefrist best Sampangebor haben. Ich glaube nun biefen noch eine Reife anderer gufügen au können und möchte dieseben nun in dem Folgenden nehl meinen Moibren bofür anführen. Bielleich bag biese Restlutionsbertuche eine willkommene Borarbeit abgeben tonnten für die neuer Ausgabe bes Chr. Samp., welche uns ber Verein für thüringische Geschichte in Ansfich sellt, mur ber Westerin für ehnirmzische Geschichte in Ansfich sellt, mur ber Westerin für biringische Geschichte in Musfich sellt, auch verlege ihr Westerin für beitragiger Gestalt bei Menden vorligei), von allen Areunben thüringischer Geschichte mit Freuden beraußt werben wierb.

<sup>1)</sup> Man muß es Menden in ber That jum Borwurf machen, baf er nicht

Den Anfaug mag die Stelle ber A. R. machen, wo es S. 273 3.31 jum J. 1295 heißt: De adventu regum scilicet Rudolphi et Adolphi quidam dictavit hos versus:

> Multi gaudebant, venit rex quando Rudolphus, Plures plangebant, rex dum venisset Adolphus.

und ber Berausgeber bat biefe Berfe ale original burch ben Drud begeichnen laffen. Dabei fcheint ihm aber entgangen gu fein, bag biefe Berfe nur ben Unfang von 55 leoninifden Berametern bilben, welche icon pon Rabricius gefannt, in ben Ann. Misnens. jum 3. 1295 theilmeife angeführt, in ben Origines Saxon. p. 598 n. 599 ihrem Sauptinbalte nach angegeben und in feiner vita Friderici Admorsi 1) vollftanbig (wenn auch nicht gang correct), fowie auch gum Theil bei Bachter, Thur. Gefch. Ib. III. C. 147 u. 148 gebrudt finb. Diefelben finden fich banbichriftlich, wie mir herr Dr. Dobius mitautbeilen bie Rreundlichkeit batte, in Dro. 24 einer Bergamentbanbidrift ber Beipziger Univerfitatebibliothet, mo fie mitten unter allerlei Theologicis fteben ohne über. und Unterfdrift, mabriceinlich von einer Sand bes 14. Jahrhunderts aufgezeichnet 2). Gie enthalten eine Schilberung ber Greuel ber Abolfinifden Erpedition, und es fceint ihnen bie berebte Darftellung bes Samp, ju Grunde ju liegen, wie ich fomobl glagmein aus bem Inhalt, ale auch aus einzelnen in beiben wiebertebrenben Borten ichließen möchte, fo befonbere ber eigenthumlichen Bezeichnung "fex regum" fur Abolf, welcher im Samp, Die Worte non iam rex sed regni fex entsprechen 3), ferner bie bei beiben fich finbenbe Bergleichung Abolfe mit Attilg. Es mare nun mobl obne 3meifel bas natürlichte, biefe Berfe einer vollstanbigeren Sanbichrift ber Ann. Reinh. au pindiciren, aus ber bann ber Abichreiber unfrer Sanbidrift von jenen Berfen, beren Denge ibm ju groß erfchien, nur bie erften beieinmal bie fpateren Abichreiber bee Samp., bie er felbft im zweiten und britten Banbe feiner Scriptores ebirt hat, jun Berichtigung und Ergangung bee erfteren benutt bat.

<sup>1)</sup> Mencken , Scr. II. p. 934 u. 935.

<sup>2)</sup> Fabricius a. a. D. fagt von biefen Berfen : "quae in chronico Lipsiensi legimus." affo in einer gangen Chronif; wenn er aber nur zuverläffiger mare!

<sup>3)</sup> Mend'en hat mit biefen Borten, bie er noch bagn als eins "regnifen" lieft, nichts ju machen gewußt und bafur carnifen vorgeschlagen; doch flest auch in ben A. R. an biefer Stelle gant beutsich verni fen = remi faen.

ben aufgenommen habe; indessen spricht bagegen der Umstand, daß in bem Anonymus de veteribus Landgraviis Thuringiae 1), der die A. R. vielsach benutt hat, auch nur jene zwei Werse ausgenommen sind, obwohl bieser doch sicher nicht unstre so spat geschriebene Handschrift vor sich batte.

Dagegen brangen mehrfache Grunbe ju ber Bermuthung bin, bag jene Berfe vielmehr urfprunglich bem Chr. Samp. angehört haben und nur bon einem Abichreiber weggelaffen worden find.

- 1. Die betreffende Stelle flebt in ben A. R. am Ende eines langen aus dem Samp. entlehnten Abschnittes, wöhrend bas Folgende von etwos gang andrem handelt, und solder schileigte Antunpfung einer Driginasselle an das Entlehnte ift in ben A. R. außerst setzen und sonft meist nur da angewendet, wo die Erzählung gufällig in ben Gessichteit bes Klosers kommt und so dem Annalisen Gelegenheit zu einer Bemertung bietet 2). Sonst schieden fich die Driginalnotigen meist als etwas auch dem Inhalt nach gang getrenntes in die Erzählung aus dem Samp. ein.
- Die Einführungsworte ber Neref in ben A. R. gleichen gang und gar bennet einiger andern leoninischen Werfe, bie fich im Samp. Num J. 1277 (p. 291) finden. Denn hier flecht gang bem Doligen entsprechend: "Unde quidam rogatus hos versus dietavit."
- 5. Ferner finden wir die Art und Weise, die Jahresgaft durch kinstlice Anordnung in das Metrum des Herametres bineingupresten, gang ebenso in dem vierten und fünsten der 55 Reefe wie in einem der feminischen Gerametre, die das Samo. zum I. 1550 (p. 542) dat.

Bolgen wir biefer Annahme, so ift alles erflätt. Der Berf. ber A. R. ließ bann bie 53 Berfe, welche ja and nur eine poetische Bliebercholung bes vorfer in Prosa Erzählten enthalten, weg, und ber Anon. bei Eccard ift bann, obwoss er neben ben A. R. auch des Chr. Samp, vor fich hatte, boch bem Beispiel ber ersteren gefolgt.

Aber auch noch um einige andre Werse möchte ich das Samp. bereichern, nemlich um die fünf Herameter, welche der Anon. des Eccard jum I. 1298 hat (p. 449) und welche lanten:

<sup>1)</sup> Bei Eccard, hist. geneal. princ. Saxon. p. 448.

<sup>2)</sup> wie auf G. 291.

Post annos Domini sine binis mille trecentis Albertus dux Australis prostravit Adolphum, Regem Romanorum, regno successit eidem. In Julio mense Rex Adolphus cadit ense Per mauus Australis processit machina malis 1).

Den Grund fur meine Unnahme febe ich in Folgendem: Der Anon. bes Eccard bat nur an feche Orten Berfe: p. 385 jum Jahr 1159, p. 448 jum 3. 1295 (bie icon befprochenen über Rubolf und Abolf). p. 441 gum 3. 1277, bann p. 449 gum 3. 1298 (bie eben angeführten über ben Tob Abolfe) und endlich p. 455 ju ben Jahren 1331 und 13422). Bon biefen zeigen fich bie beiben letteren ale gang befonbere, bon ben übrigen vericbiebene. Bei biefen beiben nemlich bat ber Berfaffer berfelben, um bie Jahreszahlen in Berfe zu bringen, zu bem curiofen Mittel gegriffen, Die Jahreszahlen, mo fie ibm unbequem murben, mit romifchen Bablgeichen gu fchreiben und bann in ben Berametern nur ale Buchftaben C ober X, b. b. nur ale eine Gilbe gelten gu laffen. Abstrabiren mir alfo von biefen munberlichen metrifchen Gebilben . fo finden wir die übrigen Berfe inegefamt aus bem Samp, entlebnt, fo bag icon baraus eine gemiffe Wahricheinlichfeit fur bie Berfunft auch ber in Frage ftehenben Berfe entfprange. Dazu tommt noch, baß auch bei ihnen biefelbe Urt bes metrifchen Musbrude ber Nabrestablen wiedertehrt, Die wir oben bei ben Berametern: Multi gaudebant ele. gewahrten. Freilich wollen wir auch nicht verfdweigen, bag bie A. R. ben Abidnitt, gu welchem biefe Berfe geboren mußten, aus bem Samp. abidreiben, ohne jene mitaufgunehmen; aber es mare mobl auch

<sup>2)</sup> Ginige andere Stellen, wo Berfe nur ale hiftorifc vorgefundene, g. B. Infchriften, angeführt werben, laffe ich naturlich unberudfichtigt.

leicht bentbar, bag ber Abfchreiber biefe zwei Berfe ebenfo gut wie jene 53 weggelaffen hatte.

Ferner fei bier einer Stelle ber A. R. gebacht, bie ich auch nur im Samp. unterzubringen weiß. Wer bie A. R. burchlieft, wird bie Beobachtung machen, bag gegen bas Enbe bin bie felbftanbigen Aufgeidnungen immer fparlider und bunner merben, und bag, menn Diefe icon mabrent best gangen britten Abichnittes ber Nabrbucher (ben Begele vom 3. 1236 an rechnet) fich junachft nur auf Die thuringiiden Angelegenheiten beidranten. fie gegen bas Enbe im 14. 3abrhundert ben Wefichtefreis noch enger gieben und ju blogen Rlofternachrichten werben. Defto auffallenber muß es und baber erfcheinen, wenn wir grabe in biefer letten Beit jum 3. 1310 (G. 298) noch einmal eine Stelle antreffen, Die, ohne bem Samp. entlebnt ju fein, nicht nur au-Berthuringifde, fonbern fogar außerbeutiche Angelegenheiten bebanbelt, nemlich ben Romergug Beinrichs VII., welche Stelle überbies mitten in bem Terte bes Samp, ficht, fogar in unmittelbarer Unfnupfung an beffen Borte. Gine anbre Quelle ber A. R. fur biefe Beit fennen wir nicht (benn bas magere Chron, Aegidii fommt bier nicht mehr in Betracht); es mare auch munberbar, wenn nur an biefem einen Orte gerabe eine andre Quelle benutt mare. Alfo glaube ich, bie bochfte Babriceinlichfeit fpricht bafur, auch biefes Stud jener alteren Sandidrift bes Samp, jugufdreiben.

Dokfelbe (cheint mir von einer andern Stelle der A. A. zu gelten, in welcher zum I. 1282 (S. 252) die Unternehmung Alberts und sein Wetcher Zum I. 1282 (S. 252) die Unternehmung Alberts und sein Betrader Pietrich auf Reita erwöhnt wirb. Es hat hiermit eine eigne Bewandtnis. Der lehte überarbeiter der A. A. ist nemtich dei seinem Bercke mit solcher Unstenntuls und Nachässigstet versaftern, daß wir mehrsach dieselbe Begebenheit zu verschiedeunen Jahren erzählt sindern, weil er die Berichte andere Chronissen ihr die eigentlichen alten Reinhardsbrunner Aloskerannalen hineinarbeitend oft daß anderwärts Entschen tieß. So ist es ihm möglich zu werden, auß einer Tochter der hefell. Elizabeth der zu macken, auß einer Tochter der hefel. Elizabeth der zu machen und dahren danden Lerwirrung in die Geschächt zu bringen. Muf diese Gegenthümtlicheit hat school n. Auf der in seiner Ausgabe der deutsche Lerwischelcheribung Landsgraf Ludwigs l.v. (E. 135 Minn. 53) und S. 1486 Minn. 53) hingswissen und

einige Beispiele bofür angeführt. Solde laffen fich ans bem von uns gruchften Beitalschmitte vom I. 1268 an finden. So wird die Rachricht über ben Ausbruch des Krieges zwissen Michen Albert und seinem Sohnen, nachdem fie schon jum I. 1271, allerdings mit Berkennung ber Inderecht in in febr unrichtiger Form, gegeben ift, noch einmal zum I. 1281 wiederholt und zur diesem aus dem Samp. Befras ist die mit unsere Selle über Berta. Diese Gescholte mird auch einmal zum I. 127 erzählt und dann zum I. 1282 anstüglichter wird auch einmal zum I. 127 erzählt und dann zum I. 1282 anstüglichter wirderholt. Auch diese besteht zugeben ber beiten Rachrichen wiederholt. Auch diese besteht zugeben der Rachrichten bei einen Kantisch Wertwandlich eine Zeichle das Gedloß Rerta erobert, nach der zweiten nur beter essen der ihr die großte inde verein der flugert, und der genothen for Michen und Seiter großten iber ernschnt, aber son zu Seiter dur Detrich granunt, bie nur Detrich ausbrücklich erwähnt, aber son zu sein in beiten Britten ibe Aussehnung der Wasselm wir welche Michen der Aussehnung der Wasselm wir der fonst zeigen sie die größte übereinstimmungs der Grund best Wilklingens sie in beiten Britten ibe Aussehnung der Wasselm wir der fonst zu fer fent gerein in verselben Weiseln

1282. Unde facta est compositio
inter patrem et filium et pax
magna in Thuringia.

Daber gweifle ich nicht, baß beibe Ergasbungen fich auf ein und basselbe Factum bezieben, und eine genauere Betrachtung ber hisporischen Berfolinisst geigt, bag bie Begebenfeit fic am natürlichften in bas Jahr 2822 setzen 1831, in welchem Sabre auch, wie wir urtunblich nachweisen tomen 1), wirflich ein Feibe gescholfen worden ist, während jum 2.127 bie Unternehmung gegen Berta gang vereingtel und unbegründet baftehen würde ber gweite Bericht von 1282 erflärt fic darauf, baß ber Graf von Werta die Patrie bes jüngeren Landgrafen genommen hätte) und beshalb ber Ausburd "summa pax" sich nicht bamit vereinigen ließe. Daher schrint denn hier wie in bem obigen Falle bet Grafbung von ber schrift missen bei ber Grafbung von dem Missen bei Gobie ber Gomptlung von ber Missen Missen von Gobie ver Gomptlung von ber Missen Missen von der Grafbung von ber Missen von Schrechben zu seine irre

<sup>1)</sup> Gine Urfmbe vom 25. Januer 1222 und eine vom 1. Februar besselben 3ahret bei Wilke, Ticermanns cod. dipl. Nro. 23 und Tlan. sacra p. 121, auch 68 Schannat, Valen. lit. 1, p. 125 zigden Alletet als versselb mit Glien Schken, während eine andere Urfunde bom Jahre 1281 ohne Datum Albert mit Dielrich v. Lambeferg verdinket und im Krieg egene seinen Schw Diegmann efgeinem lässt. Stuffe, Richtschie para spec. contin. Iv. para 11, p. 432.

thumlichen boppelten Aufführung ber Begebenheiten haben verleiten laffen 1).

Run lagt fic aber biefe gange Ericbeinung ber gweimal in berfelben Chronif ergablten Begebenbeiten nur burch bie Gigenthumlichkeit erflaren, welche und auch ber erfte Rall zeigt, bag nemlich ber Compilator neben ber urfprunglichen Ergahlung ber A. R. auch noch ben Bericht einer anbern Quelle aus Berfeben fteben gelaffen bat. Im erfteren Ralle nun mar biefe anbere Quelle bas Chr. Samp. , es fpricht baber icon bie burchgebenbe Unalogie beiber Ralle bafur, auch in bem ameiten basfelbe angunehmen, ja, fowie man überhaupt bie Driginalitat einer ber Stellen bezweifelt, ift man faft genothigt, Diefelbe bem Samp, jugufdreiben, welches ja fur jene Beit bie ausschließliche Quelle bilbet. Aber bafür fprechen auch noch anbre Ermagungen. Denn bas Chr. Samp. ift bie einzige Quelle, welche gang bestimmt nur Diegmann (nicht auch Friedrich) als Geaner feines Baters nennt, mabrent g. B. Die beiben Anonymi bei Edarb und Biftorius auch Ariebrich als im Rriege mit bem Bater ftebenb bezeichnen. 3m Samp. beißt es g. 3. 1281: .. Gravis guerra orta est inter dominum Albertum et Theodericum filium ejus etc." Dann 3. 3. 1282 geht es in ben A. R. nach einer aus bem Samp. entlehnten Nachricht über Erfurter Ungelegenheis ten unmittelbar obne einen Abfas weiter: "Durante guerra inter Albertum Landgravium et filium suum Theodericum, Albertus Landgr. commisit Thuringiam Theoderico fratri suo, qui coadunato exercitu cum comitibus terrae obsedit castrum Berka, quia domini ipsius castri adjutores erant Landgravii junioris." Dan fieht, bier bericht bie größte Übereinstimmung mit bem Samp. bis auf bas außerlichfte berab (man achte auch auf ben wiebertebrenben Webrauch bes fonft aar nicht fo üblichen Bortes ,, guerra"). Ich glaube alfo, mir burfen auch bie Stelle ber A. R. über Berta vom 3. 1282 bem alteren Manufcript bes Samp, gufchreiben. Bon fpateren Chroniften bat nur ber Anon. bes Edarb biefe Begebenheit, folgt aber auch bier, wie wir es oben bei ben Berfen faben, ber furgeren Darftellung ber A. R.

Die Stelle über ben Tob Friedrich Tuta's von Deigen (A. R.

<sup>1)</sup> Wenn es romifche Bablen waren, fo ift in bem erfteren Falle eine X überfeben, in bem aweiten eine X fur eine V genommen.

p. 261) hat Wegele nur burch ein Berfeben als felbftanbig bezeichnet, fie fteht zu bemfelben Jahr im Samp. (p. 301 A.).

Roch möchte ich einige Grfurter Localnodrichten bem Chr. Samp. vindiciren. Die einmal eben ale folche nach Erfurt zu gehören icheinen und benn auch in ibrer bestimmten Raffung anberen in jener Chronit enthaltenen gleichen. Der Berausgeber ber A. R. bat auf G. XXXII ber Ginl, icon eine Reibe folder Stellen bezeichnet, G. 221 3. 27, 250 3. 21 - 24, 256 3. 13 ff., und er hatte benen mobl auch bie jum 3. 1278 (G. 250 3. 1 u. 2) angereibt, wenn es ibm nicht überhaupt eutgangen mare, bag biefe Beilen in unferem Samp, nicht fleben. Roch einige andere, Die mir bier auch ihre Quelle gu haben icheinen, finden fich in bem fogenaunten Erfordianus Variloguus (bei Mencken II, p. 462), ber bie Erfurter Gefchichte bis jum 3. 1516 in meift febr Burger Raffung ergablt, aber bis jum 3. 1355, b. b. fomeit bas Samp. reicht, biefes in febr ausgebehnter Beife benust, und uns fur bie Beit von 1270-1355, nach Abjug bes aus bem Samp. Genommenen, nur einige menige burftige, meift rein locale Erfurter Rotigen übrig lagt. Und felbft biefe mochte ich ibm gum größten Theil entziehen und bem Samp. in feiner urfprunglichen Geftalt vindiciren. Um leichteften wird bies bei ben Stellen einlenchten, Die fich außer in bem Erford. Variloquus auch noch in bem Anonymus bes Eccard finben. Denn ba für Die bezeichnete Beit meniaftene ber Erf. Varilog, fonft nichte aus bem Anon, bes Ecc. geicopft, fonbern überall bas Chron, Samp, jur alleinigen Quelle bat, fo wird man biefe Ubereinftimmung leiber faum anbere erflaren fonnen, ale bag man biefe Rotigen ber Quelle guforeibt, Die erweislich beiben vorgelegen bat, nemlich eben bem Chr. Samp. Die eine iener Rotigen ift bie von bem Anaben, , qui non habens brachia nec manus comedit et consuit cum pedibus 1)." Die anbere ift eine Radricht über eine Sungerenoth in Erfurt vom 3. 1216 -1218, bie gwar auch im Samp. aber bier nur furg ermabnt wirb, beren Bufabe aber, bie fich eben im Erf. Varilog. und im Anon. bes Ecc. finden , 1. B. in ber Schatung nach ber Gobe ber Betreibepreife, fo vollftandig mit anbern Stellen bes Samp. (a. B. jum 3. 1272, mo

<sup>1) 3</sup>m Erf. Varil. 1, 3, 1275, im Anon. tes Ecc. 1, 3, 1272.

auch auf bas 3. 1216 Bezug genommen wird) übereinstimmen, bag man auch fie nothwendig biefem jufchreiben muß 1).

Ahnlich scheint es fich mit einigen anbern Stellen bes Erf. Varil. zu verhalten, welche in einer anbern bei Mencken II, p. 562 squ. gebrudten und Dietrich Engelfaus zugeschriebenen Chronit (bis 1422) wiebertehren. Denn biefe ift ebenfalls nur ein Auszug bes Samp. Diefe Stellen fint:

1. Bum 3. 1290 eine Anekote, welche ergaftt, wie Ronig Rubolf bei feiner Unwefenheit in Erfurt bas bortige Bier gerühmt habe 2).

2. Gine Stelle zum J. 1316: "Comitissa de Mansfeld liberavit Trivaum i. e. dravenen de manu fili sui volentis eum vivum sepelice. Et forte illam conditionem Slavorum notat Aristoteles in fine secundi Topicorum, ubi dicitur, bonum est mactare patrem in Trivanis. " hire if dos festere offenbor Jusigh bes Autors, der seine eigene Zhâtigfeit darunf beschantt zu haben scheint, berartige Glossen zu macen 3.

3. Eine Rachricht vom J. 1347 über einen Bug ber Erfurter Burger, wo bieselben bas Schloft Ghol gerfloren und ein anderes Stusford (Erf. Varil.) ober Strifford (Chron. Engelb.) pfunbern.

4. Bum 3. 1348 über eine Unternehmung berfelben auf Schloß Rapellenborf.

Unfere Rermutfung, alle biefe Serdlen einer alteren Sambiferiele Samp, aguglereiben, wird auch noch durch ben Umfland in nicht geringem Geabe verflärft, bag wir bemerken, wie nach bem 3. 1555, wo bas Samp, befanntlich aufhört, in ben kurgen Rotigen, in welchen sich jene Gebronifen noch fortieben, keine Spur eines Bufammen-hangs mehr fichtbar wirb.

Wenn wir ferner die Rachticht des Chron. Samp. von der Einnahme des Schloffes hopfgarten durch Erfurter Bürger in dem Anonymus bei Pistorius und dann auch in dem Chron. Engelhusii mit einem

<sup>1)</sup> Giwas erweitert noch fehrt bann biefe Schilberung wieber in ber beutschen Chronif bei Schannat, Vind. lit. I, p. 101.

<sup>2) 3</sup>ch will hier nicht verschweigen, bag bas Chron. Eogelh. bei biefer Stelle gufügt: "de quo adhuc hodie gloriantur Erfordenses," so baß bie Möglichleit einer fpateren Beifigung nicht ausgeschloffen erfcheint.

<sup>3)</sup> Co 3. B. 3. 3. 1309 bie parenthetifchen Bufage "ec. Landgravius Hassiae" und bann "puto Burggravio Nurinbergensi."

ger anderen Schlöffer fpricht, fo werden wir auch hierin eine Rachricht bes nefprünglichen Chron. Samp. erkennen muffen, da fonst jene beiden Quellen nichts anderes mit einander gemein haben als eben die gleich-

magige Benutung bes Sampetr.

Bum Schluffe fei bier noch eine Abmeichung ber Ann. Reinhardsbr. von bem Chron. Samp, ermabnt, Die gwar nur in wenigen Borten befteht, aber boch aller Beachtung werth ift. Befanntlich nemlich lagt bas Samp. Thuringen burch Ronig Abolf von Albert fur 12,000 Mf. Gilbere faufen, und gerabe an ber Diebriafeit biefes Raufpreifes baben viele neuere Gefchichtfdreiber (fo gulest noch Bobmer in feinen Regeften jum 3. 1294) befonberen Unftog genommen. Berabe an biefer Stelle nun haben bie Ann. Reinhardsbr. (p. 270) fatt ber Ungabe ber Summe bie Borte: "nescio quot marcarum millibus." Geltfamer Beife ift auch bem Berausgeber ber Ann. Reinhardsbr., ber fonft jebe Pleine Abmeichung in ben aus bem Samp. entlehnten Studen forgfaltig notirt bat, biefe wichtige Stelle gang entgangen. Die gange Schar ber übrigen Abichreiber bes Samp, baben alle an biefer Stelle bie 12,000 Mf., fo bag man nicht glauben fann, ber Bearbeiter ber Ann. Reinhardsbr. batte biefe Stelle in bem ibm vorliegenben Manufcripte fo gefunden, wie er fie wiedergiebt. Bober alfo biefe Ubweichung? Sollte felbft ber gebantenlofe Compilator ber Ann. Reinhardsbr. icon an bem niebrigen Raufpreife Anftof genommen baben? baß ich faum eine andere Erflarung ju finden weiß.

hiermit schließe ich die friificen Bemertungen zum Sampetrinum. Modten biese Mestitutionsbersiche bem fünftigen herausgeber unferer Gronif beachtenwerth erscheinen. In iebem Salle wird berfelbe bei feinem Bereft ben späteren Wöhreibern eine sortbauernde Aufmerklamseit zuwenden missen. Da wird es fich benu bei mehreren berselben zeigen, daß nach Abjug des Antlechnten ein verschwindend Heines Caustum selbflandiger Radpricken gurudbeitet. Bielleicht ließen fich dieft furzen Beifflungen in irgend einer Weise ber nenen Ausgade bet Sampetr. anreihen. Es würde so viell unnüber Ballaft über Bord zeworfen und bas Etudium ber thuringischen Geschichte in jener Zeit in erfreulischer Weise ber ereinlicht und erkeichtert werden.

### VIII.

Über die Sage von der Flucht der Landgräfin Margaretha und dem Biß in die Bange.

2B 0 11

Dr. Colmar Grünhagen in Breelan.

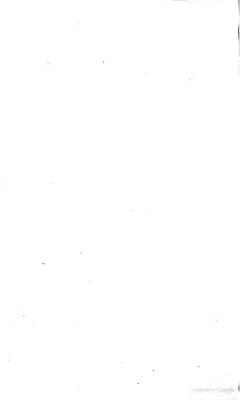

2Ber vor funfgig Jahren die Beltgeschichte mit Illustrationen verfeben wollte, batte es offenbar leichter als beutzutage. Denn grabe unter jenen romantifden Gefchichten und Anefboten, welche fruber mehr ober weniger icon gezeichnet und in Rupfer geftochen bie Befchichtemerte vergierten, und bie fich auch allerbings am meiften fur eine bilbliche Darftellung empfablen, bat bie biftorifche Rritit neuerer Beit gewaltig aufgeraumt und ibre Babl febr beichrantt. Go baben viele ber anmutbigen Ergablungen Berobote und Plutarche febr an Credit verloren, bie Befchichte Alexandere bes Großen bat fich mancher fconen Siftorie beranben laffen muffen, mit ber man fie fpater allgu freigebig gefcmudt, ja fogar bie gange große, an Belbentbaten fo reiche erfle Epoche ber romifchen Gefchichte bis auf Porrbus bat vor bem unerbittlichen Richterfluhl ber Geschichte feine Gnabe gefunden. Rafurlich mußte bas Dittelalter bei ber eigenthumlichen Ratur ber aus ihm fammenben Berichte ber Bilbung von Sagen befonbere gunftig fein, und ebenfo naturlich muß es ericheinen, wenn man bie Schwierigfeit bes mittelalterlichen Befchichteftudiume in fruberer Beit, Die Ungulanglichkeit ber Silfemittel und bie baraus entfpringenbe Untenntnis biefer Epoche in Betracht giebt, baß alle jene fabelbaften Ausichmudungen geglaubt murben, bis enblich in unferer Beit eine ernfte und wiffenschaftliche Rritit biefelben maffenhaft aus ber Gefchichte ausschieb und einzig ber Sage gumies. Es ift nun nicht ju verwundern, bag es oft lange Beit braucht, ebe bie Resultate ber Rritit in fo weiten Rreifen befannt werben, bag auch rein populare Gefdichtebearbeitungen und Schulbucher fie fich ju Ruge ma-\*HI.

102 VIII. Über bie Sage pon ber Rlucht ber Lanbarafin Margaretha

den. Aber man mag fich billig wundern, wenn Buder, welche ihrer gangen Anlage nach auf rein wiffenschaftlichem Boben fleben, nach von Geschichten nicht lossemmen kounen, welche vielsach angegeweiselt worben, und beren ganger Inhalt burch mannigsattige Unwahricheinlichkeiten jedem gewissenschaften Foricher Misterauen einflößen mußte.

Dieje Betrachtung brangte fich mir gang befonbere lebbaft auf, ale ich in Tittmanne gewiß fonft nicht mit Unrecht gefeiertem Buche: Beinrich ber Erlauchte (1845) abermale bie fo febr anruchige Sage fanb, welche Landarafen Rriebrich bem Rreubigen ben Damen bes "mit ber gebiffenen Bange" verfcafft bat, in einem Buche, welches offenbar eine ber bebeutenbften Leiftungen auf bem Telbe ber thuringifchen Befcichte in neuefter Beit ift, in bem wir fonft namentlich vermoge ber Fulle von Urfunden und zwar jum größten Theile ungebrudter, Die bem Berfaffer ju Gebote ftanben, fo viel Reues und Intereffantes borjugemeife auf bem Gebiete ber inneren Berhaltniffe verbanten. Tittmann glaubt gang augenicheinlich bie Cache. Die 3meifel bagegen merben furg abgefertigt. Rachbem er bie Begebenheit in aller Breite ergablt, fagt er 1): "Die gange Gragblung von Albrechte Berfuch, feine Gemablin gu tobten, mar aber einigen alten Chroniften fremb. Ginige ergablen blog: Margaretha habe fich aus Unmuth über Geringicabung nach Frankfurt begeben. Unwahricheinlichkeiten ber Ergahlung liegen gu Tage." Diernach icheinen bie Chroniften, welche bie Cage haben, nicht nur benen, welche fie nicht haben, gleichzufteben, fonbern fogar über ihnen, Die "einige alte Chroniften" ericheinen als vereinzelte Oppofition gegenüber ber Majoritat, Die glaubig auf Die Cage fcwort. Bas heißt nun ,,alte Chroniften?" Belches feltfame Berfahren, Die Chroniften vieler Jahrhunderte unter folch einem unbeftimmten Ramen gufammengufaffen? 36m mußte man auch gurufen, et folle bie Stimmen magen und nicht gablen.

Es flest auch leiber folche untritifche Behandlungsweise ber Quellen in bem Buche nicht vereinzelt ba. Dem gelehrten Berfaffer icheinen seine Urfunden so über ben Ropf gewachsen zu fein, bag er über ihnen

<sup>1) 11, 3, 252,</sup> 

ble Warbigung ber sonfligen Geschiebtquellen arg vernachigfigt hat. Go erschiente ibm 3. B. bie brei verschieben betitelten Abbrüde ber Ann. Vetero. Cell. als beri verschiebente Spronifer 1), so eitrt er Ruellen, bie für seine Zeit auch nicht ein selbsfändiges Wort soben, wie 3. B. bie Additamenta al Lambertum; ober anbere, wie ben Ersord. Variloquus, bie außer einigen umbebentenben Ersurter Lofalnotigen einsach bas Chr. Sampete. absfäreiben.

Uhnlich verhalt es fich mit ber Gefchichte bes fachfifchen Bolfes und Staates von Gretichel. Dbwohl bas Buch feinem gangen außeren Sabitus nach (es fehlen bie Quellenangaben, und Stablftiche illuftriren bie Sauptbegebenbeiten) als für ein größeres Dublicum berechnet ericheint, fo vindicirt fich boch einerfeits ber Berfaffer eine Renntnis ber Quellen und ber meiften Silfefdriften 2), und anderfeite ift grabe bies Buch fo ungemein gepriefen worben, wie es benn eine Runbichau auf bem Gebiete ber Gingelgeschichten in bem britten Sefte ber beutiden Biertelighreichrift von 1855 nabezu ale Dufter einer Specialgeschichte aufftellte, fo bag man icon mit etwas ftrengeren Unforberungen an basfelbe berantreten barf. Und in biefem Buche, meldes g. B. bie Siftorie von bem gludliden Gprung Lanbarafen Lubwige in bie Caale bei Gibichenftein furg als lacherliche Fabel gurudweift, ift jene Cage von ber Flucht ber Landgrafin Margaretha und ihrem Biffe in bie Bange bes Cobnes wieber in ganger Ausbehnung ergablt, ja fogar als Sauptbegebenheit icon illuftrirt gu feben, und wenn Gretichel auch an biefer Stelle Job. Rothe ale feinen Gemahremann anführt, fo perrath bod fein Bort bem großen Dublicum, bas jenen Schriftfieller wohl fcmerlich fennt, bag bie Gefchichte nicht über allen 3meifel erhaben ift 3). Diefer Umftant, bag zwei ber bebeutenbften Bearbeitingen thuringifder Gefchichte in unferer Beit jene Ergablung aufgenommen baben, ohne fich burch bie icon bagegen erhobenen 3meifel, wie fie 2. 28. in Badtere thuringifder Gefdichte B. III, G. 62 ff., fowie in ber Differtation Mittenborfe de landgravio Friderico ausgesprochen find, irre machen gu laffen, burfte ein binreichenbes Motiv abgeben, um

<sup>1)</sup> I, 6.6 u. 7.

<sup>2)</sup> Borrebe G. 1 u. 2.

<sup>3)</sup> I, S. 161.

104 VIII. über bie Sage von der Flucht ber Landgraftn Margaretha eine ernenerte Untersuchung biefer Sage als gerechsfertigt erscheinen gu laffen und gwar umsomehr, da feitbem erfolgte Publicationen uns neue Reweisgrunde gu liefern vermagen.

Bunorberft moge hier jene Geschichte in ber Geftalt, Die fie im Laufe ber Beit angenommen, und in ber fie auch in jene Werte übergegangen ift, eine Stelle finden.

heinrich der Erlauchte, der Fürft, welcher im Jahre 1247 die Bestelhungen bed Bettinigen Saufes mit benen der ihritugischen Landgerfen vereinigt batte, trat ums Jahr 1262 die lehteren seinen beiten Söhnen Albrecht und Dietrich ab, indem er fich nur die Martgrafichaft Meighen worbesielt. Albrecht nun der altere, dem der geößere Abeil der eigentlichen Landgrafthaft Thuringen gugefallen war, hatte sich noch ums Jahr 1254 mit Margaretha, der Tochter bes großen Hobenflaufen Briedrich 11., vermählt, die ihm auch 1256, 1257 und 1260 drei Söhner. Seintrich, Kriedrich und Dietrich, und dann noch eine Zochter Magnes gebar. Die Scholung beifer Ehe erzählt nun Gretschel, auf Johann Noch gestütt, solgendermaßen:

"Degleich ihm Margaretha brei Sohne geboren hatte, so wandte ber Aunte (Kunigune) von Glienberg in ber meißnisse time tom Mame ber Kunne (Kunigune) von Glienberg in ber meißnisse thäringischen Geschädte auf eine nur zu traurige Weife bekannt geworden ift. Rach ber Erzählung der Geroniken lebte der Landgrof nicht nur mit ihr unseischenten Umgange, sondern ließ sie sogen durch sie zu Ansichtungen Steiber deiten erchimabigen Weiede berleiten. Ginem armen Anechte, der mit zwei Gein Wert, Keisch und hogel der Wertzburger Auch guttett, wurde gegen Berheisign eines großen Lohnes ber Muftrag ertheilt, Margarethen des Rachts zu erberfein; und damit der Abertauber erfacht wiere Laufelslare verbergen. Schon befand fich, wie eine Reficht unter einer Taufelslare verbergen. Schon befand fich, wie erfaßt wird, her von Albert Gedungen und von ihm zur Wolfschung von der Ahat Gedrängte in dem Jimmer der Landgräss, dan der be von

ber Stimme feines Gemiffens gerührt und entbedte um Gnabe fiebenb Margarethen bie Gefahr, in melder fie fdmebte. Auf feinen und bes berbeigerufenen Sofmeifters, Geren Albert von Bargula, Rath entichloft fich endlich bie Bebrohte gur Blucht; aber fcmerglichen Abicieb nabm fie guvor von benen, welche fie unter bem Gergen getragen batte. Ich will fie zeichnen, baß fie an bies Scheiben gebenten, fo lange fie leben, foll bie jammernbe Mutter nach bes thuringifden Chroniften Rothe Grgablung gefagt haben, und alfo fei es gefcheben, bag ihr zweiter Cobn Friedrich bas Beiden in ber Bange erhielt, welches ihm ben Beinamen bes Gebiffenen verichaffte. Es mar am 24. Juni bes Jabres 1270. als Margaretha an Striden von ber Wartburg berabgelaffen mit zwei weibliden Begleiterinnen und bem Ungludliden, ber aus ihrem Dorber ihr Retter geworden, entfloh. Bu Bug manberte fie bis Rranenburg, von mo fie ein Beamter bes Abtes von Berefelb abholte, melder fie nach Rulba bringen und ber Dbbut bes bafigen Abtes Berthold II. übergeben ließ, burch beffen Fürforge bie Flüchtige nach Frantfurt geleitet murbe. 3mar nahmen bie Burger in ber bafigen Stabt in ber Erinnerung an ben großen Raifer Friedrich II. feine unglückliche Tochter mit Freuden auf, allein ber Gram gebrte rafc an ber Lebensfraft ber Dulberin und icon im August bes Jabres 1270 entflob ibr Beift ber flerblichen Gulle, welcher ber Dainger Ergbifchof Berner bie letten flanbesmäßigen Chren ermeifen ließ."

3cber unbefangene Lefer, sollte man meinen, migte an biefet Eraund won ben croffelen Unwohrscheinlichteiten ober Unwohrschein gereinigt bat (hiezu rechne ich bas falfch angegebene Alter ber Kinder und ben Umfland, daß Margaretha auch noch den jüngeren zu beisen verjucht habe), boch noch mancherlei Anfloß nehmen. Sollte wirflich, tönnte er fragen, der Landprof Albrecht unter seiner Umgebung niemand anders gefunden haben, dem er die Bollftrechung feines grausamen Planes hätte übertragen fönnen, als jenen elenden Geltteiber, ben niedrigften seiner Anche, und follte biefer ohne meitere Schwierigfeit des Nachts in das Schofgemach der Landgräfin haben gelangen

tonnen? und wie fam es, bag ber augenblidliche Entidluß gur Alucht fich fogleich in berfelben Racht ausführen ließ? - tropbem, bag bie Musführung bod eigentlich icon febr beichwert mar und nur mit ber Silfe von Leitern und Striden vollführt werben fonnte. Und liegt nicht in ber Thatface felbft, bag eine Mutter ihr Rind im Schmerg bes Abicbiebes fo beifit, baf basfelbe eine bauernbe Rarbe bebalt, etwas aang unerhörtes und pfochologifc taum bentbares? - noch bagu mar es ja nicht ein fleines, gartes Rint, welches Gegenftant biefes feltfamen Liebesbemeifes mar, fonbern ein breizehniabriger Rnabe. Bare es nicht naturlicher gemefen, wenn bie Mutterliebe fie bagu angetrieben batte, bie Rinder um jeben Preis auf ihre Flucht mitgunehmen, anftatt fie aus übergroßer Bartlichkeit zu verwunden? - ba boch einmal noch mehrere Derfonen an ber Rlucht theilnehmen mußten, mare bas mobl thunlich gemefen. Man bente fich nun bie Situation nach bem Biffe : wie ichmer batte es boch ber Mutter werben muffen, ihr meinenbes blutenbes Rind ju verlaffen, und follte ber Rnabe bei bem Entfeslichen bes agusen Auftrittes, wo er feine Mutter, nachbem fie ibn fdredlich gemishandelt, ploblich bei Racht burch bas Tenfter entflieben fab, haben perhindert werben tonnen, burch fein Rlagen bas gange Saus ju glarmiren? Freilich meifle ich feinen Augenblid, bag alle biefe Bebentlichkeiten Geren Gretichel febr unerheblich erfcbienen fein mogen, ibm, ber es permocht bat, noch gang anbere Dinge für moglich, ja foggr für mabricheinlich zu halten, wie er g. B. gang rubig, bem maderen Rothe folgend, berichtet, bag Beinrich ber Erlauchte 1262 nach Erffürmung bet Bartburg einen Anhanger ber Cophie von Brabant burch eine Burfmafdine mehrmals in bie Stadt babe ichlenbern laffen und bann fortfahrt: "Aber felbft noch mabrent biefes graflichen, fein Leben enbenben Sprunges rief ber Gequalte in ungebeugtem Muthe, bag Thuringen boch bem Rinbe von Seffen gebore." Gine Thatfache, Die gang portrefflich bagu geeignet ift, ju zeigen, wie febr wir Unrecht getban, ben frommen Mann gu versvotten, ber in bas von ibm abgefafte Gebetbuch auch ein Stofgebet aufgenommen, bas ein vom Thurm berabfallenber Schieferbeder fprechen follte. Bu ben noch wenig befannten Quellen, Die Gretichel gelefen ju baben fich rubmt, icheinen Die Annales Reinhardsbrunnenses nicht gehört ju haben, sonft hatte er bort eine gang ambere Darftellung jenes Factums gefunden '), bie wenigstend ben Borzug hat, sich nicht in birectem Biberspruch gegen die einsachten Raturgssehe zu besinden. Aber wir haben auch gar nicht nichtig, umd bei ber Kritit jener Sage auf die Darlegung der inneren Unwahrscheinlichtein jener Erzähung zu beschönkern, sondern wir können zu weit sicheren nichten gelangen, wenn wir die Glaubwürdigkeit der Chronisten prafen, die und biefelbe so übertliefert boben.

Die reichhaltigfte und zuverläffigfte ber thuringifden Gefchichtequellen, bie große Erfurter Chronit von St. Peter, beren Berichte, von verschiebenen Berfaffern gefdrieben, für gleichzeitig gelten konnen. weiß von jener Gefchichte gar nichts, obwohl eine fo fcanbalofe Begebenheit ficher hinreichenbes Auffeben gemacht batte, um bie furge Strede von Gifenach bis nach Erfurt zu gelangen. Die Chronit berichtet nur, bag Margaretha im Jahre 1270 gu Frankfurt geftorben fei, alfo allerbinge bon ihrem Gemable getrennt. Ahnlich verhalt es fich mit ben Reinbarbebrunner Unnalen, Die auch bon bericbiebenen Autoren verfaßt, unter bem Ginbrud ber Begebenheiten felbft gefchrieben ju fein icheinen. Sier wird ergablt, Margaretha babe viel uble Bebandlung und Schimpf zu erbulben gehabt, weil Albert es beimlich mit ber Runigunde bielt. Quod illa non ferens cum fidelibus suis egit, ut occulte mitteretur a Wartperg cum funibus et lintheaminibus et deduceretur in Cruceborg, ubi abbas Hersfeldensis honorifice eam suscepit et deduci eam fecit in Fuldam. Etwas ichlimmer ericeint Die Cache icon bei bem Presbyter Sifridus aus Deigen, beffen Geichichte 1306 aufbort; nach ihm batte Margaretha, nachbem fie viel fomabliche Beleibigungen und felbft Undrohungen bes Tobes von ihrem Gemable, bem Landgrafen Albert, unverbient ertragen, enblich auf ben Rath eines gemiffen Ritters, über Die Dauer in einem Rorbe bom bochften Gelfen bes Schloffes berabgelaffen, ihre glucht angetreten. Dagegen laffen bie fleine Dresoner Chronif (eubigt 1348) und bie altcelleichen Unnalen (eine febr gefchatte Chronit, um 1315 verfaßt) Dar-

<sup>1)</sup> p. 233.

108 VIII. Über Die Sage von ber Flucht ber Landgrafin Margaretha

garetha ihren Gemahl einfach verlaffen wegen feines Berhaltniffes gu ber Runne. Die nachsten Quellen, Die bavon fprechen, geboren icon bem 15. Nabrbundert an. Bir feben alfo, bag in ben nachften 136 Nabren nach ber Begebenbeit tein Bericht etwas meber von bem Biffe in bie Bange bes Rindes noch von einem Morbanichlage gegen bas Leben ber Margarethe weiß. Denn, wenn auch ber Presbyter Sifridus und biefer allein von Unbrobungen bes Tobes fpricht, Die ber Landgraf gegen feine Gemablin ausgesprochen, fo ift bavon boch noch immer ein aroger Coritt bis ju einem wirklichen Mordplane, und felbft jene Quelle fagt fein Wort bavon, bag Dargaretha entfloben fei, um ibr Beben por einem folden zu retten. Wenn man baber auch nicht, wie 3. B. Bachter will 1), fogar bie beimliche Flucht ale fpatere Erfindung ableugnen fann gegenüber bem ausbrudlichen Beugnis bes Gifribus und ber Annales Reinhardsbrunnenses (melde lettere 28 achter noch nicht. fannte), fo reducirt fich boch bas Glaubmurbige barauf, bag Dargaretha, ergurnt über bie unmurbige Behandlung, die fie von ihrem untrenen Gemabl erbulbet, von biefem gefloben fei, inbem fie fich bei Racht mit Striden von ber Bartburg berabließ.

In der erften Salfte des 15. Johrhunderts bat jene Engastung nur eine weitere Ausbehnung erhalten. In dem deutschen, dei Schöttgen und Kreyzig abgedruckten Chron. Thuringiae sinden fich endlich die erften Ansanze jener Sage von dem Biffe, aber nur in aller Kürze. Alberech will die Margarethe töden lassen, dagest seit zu ihren Kindern und beits den eldistin Friderichen genannt yn synen backin, das ome der narve allewege bleip. Dann entstieft sie und Landspard Dietrich, der Bruber Alberech, bott die beiben Kinder, well er von der Sage gehott. Bollte diese Kronist nut trob ihrer so sparen Mbfalfung und des Schweigens der gleichgriften Tuellen Kindruck en Mbfalfung und des Schweigens der gleichgriften Tuellen Kindruck en Mbfalfung der der in Bezug auf jenes Ereignis machen, so mußte sie und sonst bestonders Betreauen einstößen. Das thut sie aber nicht, vielmese leibet sie en einer Menge chronologischer Irrebümer bedenstlicher Art: so begibt sich, um nur eins anzusächen, nach sie 1285 Rubolf von Bargula zu

<sup>1)</sup> a. a. E.

ber Mutter Albrechts und Dietrichs, obwohl biefe icon 10 Jahre tobt mar; fo ift ferner bem Chroniften gang unbefannt, bag Albrecht brei Sobne gebabt, beren altefter Beinrich bief, fo baf er furmeg Rriebrich als ben alteften bezeichnet. Much fein Berbaltnis zu ber fpateren gandgrafengeschichte bat manches auffallende. Diefe eriffirt in zwei Bearbeitungen, die bei Pistor. (Struce SS.) und bei Eccard. historia genealogica Saxon, abgebrudt fint. Bon benen bat bie altere, bis 1426 reichenbe bei Pistor. nur foviel von ber Befchichte, bag fie berichtet, Margaretha fei entfloben, weil fie fich in Tobesgefahr gewußt, und bann in Grantfurt geftorben; bie zweite, auch fonft burch viele Bufate bereicherte Redaction (fie fchließt 1430) ergablt 1) Margaretha fei aus Gram in Frankfurt geftorben; 2) Dietrich, Alberts Bruber, babe bie Rinber bann abgeholt aus Burcht, Albert mochte, nachbem er bie Battin ju morben versucht, auch noch bie Rinber tobten. Beibe miffen aber nichts von bem Biffe, fie fagen nur, Margaretha fei gefloben, deosculatis filiis et parvulis. Run befteht gwar zwifden jener beutichen Chronif und ber Landgrafengeschichte ibrem Inbalte nach ein gang unleugbarer Busammenhang, und es fragt fich nun: ift bie Landgrafengeschichte jener beutiden Chronif gefolgt? weshalb laffen ba beibe Bearbeitungen Die Gefdichte von bem Biffe meg? Dber, mas meiner überzeugung nach bas mabricheinlichfte ift, haben alle brei eine altere Saubichrift ber Lanbarafengeschichte vor fich gebabt, von ber bie Chroniten bei Eccard, und Pistor, nur fpatere Bearbeitungen find, fo bat nach allen fonfligen Erfahrungen die einfachfte Form der Darftellung ben Unfpruch, für die ursprünglichfte gehalten gu merben. Dun ift aber biefe, Die bei Pistor. nemlich, genauer betrachtet nichts als eine wenig veranberte Copie bes oben angeführten Berichtes ber Annales Reinhardsbrunnenses. Singugefest ift nichts, ale bag aus ber üblen Bebandlung, von ber bie Annales Reinhardsbrunnenses fprechen, bier icon eine Tobesgefahr wird. Bie wenig aber fpatere Chroniften an folden fleinen Beranberungen ber fruberen Quellen Unfloß nehmen, zeigt eben biefe Stelle gang beutlich. Bei Pistor. find am Enbe ber Ergablung noch bie eignen Worte ber Annales Reinhardsbrunnenses und bes Chronicon Sampetr, gebraucht, wo es beim Tobe ber Margaretha in Frant-

furt beift: "feliciter obiit;" bie Edarbifde Rebaction macht baraus icon "prae nimia tristitia obiit," obwohl fie boch ficher feine neue Quelle fur bie Urfache bon Margarethens Tob ale bie eigene Bermuthung gehabt. Go ericeint benn ber gange Bericht ale nichte ale eine Umanberung ber urfprunglichen Darftellung ber Annales Reinhardsbrunnenses, welche je nach ber Individualitat bes fpateren Bearbeiters und ber Renntnis, welche er von ber ingmifchen gebilbeten Cage batte, mit größeren ober geringeren Bufaben verfeben murbe. Um weniaften tritt nun bie Gage bei Pistor, berbor, mo nur ber Morbplan leicht angebeutet wirb, icon viel ftarter bei Eccard., wo baraus bie Abholung ber Rinder folgt, und am fartften in bem beutiden Chronifon, mo neben ben ermabnten Umftanben auch bie Gefdicte von bem Biffe ergablt wird. Daß gerabe bas frubefte Bert unter ben breien bie Cage am vollftanbigften bat, barf uns nicht befremben; benn einmal find Die Beitnuterfchiede verhaltnismäßig febr unbedeutend, und bann tommt boch auch viel auf bie Ortlichfeit an, wo eine Chronit geichrieben ift, und wenn jene Gage, mas boch febr glaublich ift, in Gifenach ihren Urfprung bat, fo konnte fie bas mabricheinlich ebenbafelbit gefdriebene beutiche Beitbuch bier aus ber erften Sant erhalten baben. In jebem Kalle ift nun noch ein großer Unterfcbied gwifden ber furgen Cfiggirung ber Begebenbeit in bem beutiden Chronifon und ber breiten umftanbliden, zwei gange Foliofpalten fullenben Darftellung Rothe's, und es ericeint munberbar, wie in fo furger Beit (bie Landarafengeicidte folieft 1430 und Rothe 1440) bie Cage fo febr angefdwollen ift; inbeffen burfen mir einerfeits bie Thatigfeit ber Phantafie Rothe's nicht zu gering anschlagen und anderfeits nicht vergeffen, bag eben Gifenach, bie muthmaßliche Geburteffatte ber Cage, auch wieber ber Ort war, wo Rothe fdrieb. Bas bavon wirklich Cage und mas Rothe's Erfindung mar, wer wollte es enticheiben? Die Entftebung ber Sage bes Morbverfuche ift gang leicht begreiflich bei bem Saffe, ben Landgraf Albrecht auf fich gelaben, ale Urfache ber ichredlichen Bermuftungen, welche bie Rriegszuge Ronig Abolfe und bann auch Albrechte über Thuringen gebracht. Albrecht ericeint auch bei Rothe noch ale gang befonbere nichtsmurbig; er bat icon mehrmale verfucht, feine Gemablin gu

vergiften, aber bie Plâne find immer an der Arcue ihrer Diener gescheitert, bis er guleht den Cestreiber gewinnt, den er, als derfelde mit der Ausstung gögert, immer von neuem dagu antreibt. Schwieriger ift es, die Entlichung der Sagt don dem Bisse que erstärers; wer vermöchte auch den selstsamen Wildungen des Bollsgessehe dis an ihre Quelle nachgungen, deren größter Reig oft in ihrer Meuteuersichseit besteht? Gewiß ist, daß dieser Abeil auch in seiner Ausstührung dei Bothe erd, an Arrebümern und Umwobrickeinssächisten ist.

- 1) Dier ericheinen gar nur zwei Rinder Albrechts, Friedrich und Dietrich , alfo weber Beinrich noch Agnes.
- 2) Die beiden Rinber, Die allein ermahnt werben, also Briebrich und Dietrich, werden von Rothe als 3 und 12 jahrig begeichnet; wir wiffen aber genau, daß beibe 10 Jahre alter waren.
- 3) Nach Bothe's Erzischung batte Wargacethe beide Ainber beifen wollen und fich nur durch ben hausbofmeister abhalten lassen; die Zarftellung mit dem hingugefigten Motiv: sie wolle die Kinder grichnen, daß sie an den Utschiebe ihr Lectang gedachten, macht die Sach nich viel unwahricheinlicher, als wenn man sich die Abat nur als einen federschieben Musbruch verzweiselter Mutterliche deuten wollte.

Auch in bem beitten Theile der Erjählung, wo Zundgara Zeitrich bie Kinder abholt, hat Nothe es an der nöthigen Aushichmidung nicht febien laffen: Landgard Albrecht berichtet feinem Bruder auf die Trage nach seiner Gemahlin, diese wäre mit ihrem Buhlen einem Geltreiber daboungslaufen, und Dietrich eirft sim darauf, um die Untreue desigter au vergessen, auch ihre Kinder wegaugeben und ihm zu überlassfen, worauf Albrecht damn einght. Ge ist nur die weitere Consequenz jener Sage, wenn Nothe gleichfalls ohne sonligen Gewährsmann ben jungen Landgrassen Ericht faller bei der Auwessender Muster fatterich später bei der Auwessender Muster und Sohn damit beantworten lässt, das biefer meint, er benne alles und Sohn damit beantworten lässt, das biefer meint, er benne alles

112 VIII. über die Sage von ber Flucht ber Landgröfin Margaretha vergeffen, aber ben Big feiner betrübten Mutter könne er nie vergeffen.

Bedurfte es nach bem allem noch eines Bengniffes fur bie Unglanbmurbigfeit ber Rothe'ichen Darftellung, fo ließe fich ein foldes leicht aus ber Beichaffenbeit ber Chronit felbft berleiten. 3ch babe biefelbe in der zweiten Salfte des 13. Jahrhunderte und in der erften bes 14. gengu geprüft, und bin ju ber Überzeugung gefommen, bag bier qu-Ber einigen bingugefügten unmefentlichen Ramen und einigen naberen Rotigen über bie Sandel um Gifenach und Die Wartburg im Jahre 1306 burchaus nichts felbftanbiges ju finden, vielmehr alles aus bem Sampetr., ben Annales Reinhardsbrunnenses ober ber Landgrafengeschichte entlebnt ift. fo baf bie beiprochene lange Stelle fic befto beutlicher als eingeflochtene Gage berausstellt. Wie unverftanbig er übrigene compilirt, bafur zeugt am beften bie Thatfache, bag er a. B. beim Tobe Dietriche von Landeberg bie dronologisch bifferirenben Berichte bes Sampetr. und ber Landgrafengeschichte nebeneinander aufführt, eine Nachlaffiafeit, Die icon Menden ben Ausruf entlodt bat: Euge quantum miraculum! Itane bis mortuus est Theodoricus?

In allerueriter Zeit hat fich nun noch eine fhairingifie Gbrouite gefunden, welche den Uthm jener Fabel in aller Breite aufgetischt zu haben Johann Rothe fireilig zu machen scheint; dieselte wurde von bem um die thairingisch Geschichte bochverbienten Geheimeralh Lepfius zur Gerausgade vorbereitet, und fleht jeht abgebruckt in den aus Leptius Radolaffe erst im vorigen Sahre erschienenen kleinerm Schriften in bem dritten Banbe berfelben. Der Gerausgeber, der unter bem Dichternamen San-Marte als liberieber bekannte Regierungsrath A. Schulz bat unt 2 eptius Boardvillen vervollftable in verbulltable in der Morten bei auf und bei der Verbulltable in verbulltable in der Morten bei der unter bei der der unter bei Borbeiteiten verbulltable in verbulltable in der Morten bei der verbulltable in verbulltable in

Die dronologische Firirung ber Chronit, die ohnibin seht schwierig ift, da auch nicht die steiselte Anderutung über ben Berfasster oder die Beit ber Absassung barin au finden ift, wird noch durch die Umflände seht er Mossert, daß wir in unstere handschrift, die offendar bem schafebe reschwert, bag wir in unstere handschrift, die offendar bem schagebnten Jahrhundert angebort, nicht bas Original, fondern nur bie Abichrift einer alten Chrouit vor une haben, mabrent nach biefer bieber vergebene geforicht worben ift. Diefes Beitbuch reicht nur bie 1322. feine Abfaffung gebort aber offenbar in viel fpatere Beit, frubeftens in bie erfte Balfte bes funfgebnten Jahrhunderte. Der Berausgeber gibt fich große Dube, burch bie fünftlichften Folgerungen bie Entftebungsgeit ber Schrift möglichft weit gurudgubatiren, fommt aber enblich boch au bem febr unbestimmten Refultat, bag bie Abfaffungezeit bes Bertes in bie Beit von 1328-1430 gu feben fei. 3ch bermag ben Grund biefer Bemubungen nicht zu begreifen; benn ba es augenicheinlich und auch bon bem Berausgeber gang ausbrudlich jugeftanben ift, bag bie Chronif bie Landgrafengefdichte benutt bat und biefe erft 1430 foliefit. fo taun boch bie Chronif nicht bor biefem Sabre entftanben fein. Gbenfo feltfam brudt fich Schulg über bas Berhaltnis feines Chroniften gu Rothe aus. G. 220 fagt er mit burren Borten: "Johann Rothe fiebt unfrem Manufcript ganglich fern," und auf ber folgenben Geite macht er felbit auf ben eigenthumlichen Umftand aufmertfam, bag in ben beiben Chronifen guerft bie Abstammung ber Thuringer an ben Trebeta ben Bruber Ronigs Rinus von Babilonia angefnupft murbe, und begnugt fich bier bamit bie Uberzeugung auszusprechen, bag Rothe feinem Chroniften nachgeschrieben ober beibe aus einer britten Quelle gefconft batten. Gin Busammenhang zwifchen beiben ift auch nicht abzuleug. nen, er erftredt fich oft bis auf die Gleichbeit ber Borte. Gine genaue Bestimmung, welche von beiben Chronifen ber anberen als Quelle gebient bat, wird fcwer ju geben fein, um fo fcmieriger, ba nach ber obigen Bestimmung beibe Chroniten in biefe Beit zu gehoren fcheinen. Beffer ale bas Rothe's icheint mir bas neuentbedte Werf nicht zu fein : ich babe auch in ibm nur weitere Aneichmudung fruberer Berichte gefunden. Die Gefchichte von ber Flucht Margarethene ergablt ber Unonomus fast gang wie Rothe, nur bag bei ibm auch bie verhafte Runne von Gifenberg wie billig ihr Theil betommt, indem er fie bem Gfeltreiber bie nothige Unleitung geben lagt, um in bas Gemach ber Lanb. grafin ju fommen.

114 VIII. Ub. b. Sage v. b. Flucht b. Lanbgr. Margar. n. b. Bif in b. Bauge.

Bum Schluffe fei noch ber bebeutsomen Beobachtung Erwähnung gethan, bog weber bie fleine beutsche Chronit bei Schöttgen, noch Johann Rothe, noch die zulest publicitte Chronit, also die brei erften, welche die Geschichte von dem Wisse erzöhlen, Landwyrd Friedrich mit dem später so gang und gabe gewordenen und dis in die neueste Zeit eirentlierenen Wamen bed, "mit der gebiffenen Wange" belegen, sonderen, daß jene Songe" belegen, sonderen, daß bieser Name erst später, als jene Songe mehr und mehr Verbreitung sond, den althergebrachten und auch von jenen Chronisten gebrauchten "Friedrich der Freudige" verbrängt hat.

### IX.

# Die Sansbergsburgen bei Jena.

Gine Borlefung,

Dr. Sermann Ortloff, Privatbecent ber Rechte.



Die Beididte ber fruberen Sausbergeichlöffer, Greifberg, Rird. berg und Binbberg, ift ber Rachwelt burch mehrere quellenmäßige Bearbeitungen erhalten morben; burch biefe ift es mir moglich geworben, Ihnen bas Wichtigfte aus jener Gefchichte, fo weit es eben bie Beit gestattet, jest vortragen ju fonnen. Deine Gemabremanner find Abrian Beier, in feinem Geographus Jeneusis von 1626, Mpemann, in feiner ausführlichen Befdreibung bes uralten und weitberühmten Gefchlechte ber Reiche - und Burggrafen von Rirchberg in Thuringen von 1747 (er bat namentlich zwei auf ber furfürftl. Bibliothet ju Raffel befindliche Sanbidriften über bie Gefcichte ber Burggrafen von Rirchberg benugt, Die eine von Paul Jovius ober Gobe ans Themar in G. Meiningen , geft. 1633, welcher Die Schwarzburgifden Ardive benugen tonnte, Die anbre bon Rafpar Gagittar, melder 1694 ale Profeffor ber Gefdichte ju Jena ftarb), ferner Biebeburg, in ber furgen Radricht von bem uralten f. g. Auchsthurm bei Jena von 1784 und Chuard Schmib, in ber Gefchichte ber Rirchberg'ichen Schlöffer auf bem Sausberg bei Jena, von 1830. Bur Mushilfe habe ich noch Petrus Albinus, Deignifche Chronit von 1580, Pfefferforn, anderlefene Befdichte ber Landgraffchaft Thuringen von 1685 und einige anbere benutt.

Wer vor langer als einem Jahrzehnt von hier aus die Saalbrück überichtit, dem mußte wohl in deren Mitte ein auf der linken Schuse mauer fiefendes, großek fie iner nes Kreuz, welches der jugendlicher Muthwille in die Saale gestürzt hat, in die Augen fallen; diefes sollte noch der allgemeinen Erzählung des Zeichen spie die Gernge zwischen Ihre und der Under Abfrüngen und dem Oftenad, nach seltwere fangeben aber das Zeichen fie die Gernge des Zeichen fie der des

Erftere ift wahrscheinlicher, weil die Saale von Alters her die Grenge zwifchen Thürlingen und dem Oftental gewesen ift, das Lebtere aber eekfalb weniger wahrscheinlich, weil man zur Abgerenzung nur eines Amtsbezirtes wohl taum ein fo großes Brichen ausgerichtet haben wird; das Wahrscheinlichke ift, daß das Grenzzichen zwischen Abüringen und dem Ofterland fpäter auch zugleich als Grenze des Jenaischen Amtsbezirtes bestimmt worben ist.

Das Land zwifden ber Dulbe und Caale murbe von ben Thuringern ale bae öftlich gelegene Land Oftland ober Ofterland, von altern Wefdichtschreibern terra orientalis und Osatia genannt, und follte fich ber Lange nach von bem Anfang ber Elfter bis gum Ginflug ber Sagle in Die Etbe erftredt, alfo auch einen Theil bes Boigtlanbes mitumfaßt baben. Roch beutigen Tages gibt es auf jene Abgrengung bentenbe Ortlichfeiten, 3. 28. ber Ofterftein ju Bwidau und Gera, Die Ofterburg ju Beiba, Ofterfelb, Ofterhaufen u. f. w. Diefe gange Gegend mar im 7. Jahrhundert bon einem in ber Bolfermanderung mit vorgeschobenen flavifden Stamm, ben Gorben, welche wieber einen Zweig ber Benben bilbeten und beshalb Gorben. Benben genannt murben, befett morben; biefe brangen, tropbem bag ihnen bie Caale ofter ale Grenge gefest worben mar, wieberholt in bas unter frantifder Berricaft flebende Thuringen ein und beunrubigten es nach ihrem Ericheinen faft noch breibunbert Jahre lang. Rarl ber Große foidte endlich feinen Cobn Rarl ben Jungeren mit einem ftarten Deer gegen fie, und ließ nach ibrer Begwingung an Die Gemaffer und auf Die Berge Burgen, worein er frantifche Befabung legte. bauen. Golde Grenzbeften maren bie Gorbenburg bei Gaalfelb, Drlamunbe, Dornburg, und bochft mabriceinlich auch bie Burgen auf bem Sausberg, ferner bie Lobebaburgen, bie Gleife ober jest Runitburg und vielleicht Tautenburg. Dennoch erfolgten wiederholte Ginfalle ber Gorben in Thuringen in ben Jahren 869, 880, 929, bis Diefes Bolf ber Corben endlich unter bas franfifche Joch gebracht und binter bie Caale gurudaebranat murbe.

Dogleich die altern Geschichtschreiber über Die Entflehung ber Sausbergeburgen nichts Bestimmtes anzugeben vermögen, so fimmen fie boch barin überein, bag fie von thuringifchen Königen ober von

Rarl bem Großen jum Cout gegen bie Gorben erbaut fein mogen, In ber That ift biefe Unnahme ale ziemlich begrundet anzuschen. Wenn man nemlich ermagt, welch ein gefahrlicher Rachbar bie Gorben maren. wie baufig fie, trot aller Abmehr burch Gewalt ber Baffen, Die ihnen ale Grenze gefette Caale überidritten und Thuringen geplunbert baben, fo ericeint bie Erbauung bon Grengveften, morin immer mach. fame Befahungen lagen, um bie Reinde im Chach zu balten, als ge. fdidtlide Rothwendigfeit; biefe Grengveften find gegen ben Beind borgefcobene Puntte, und eine Mrt Brudenfopfe gur Berhinderung eines übergangs über Die Saale gemefen. Die Entflebung einiger Burgen auf ber Strede zwifden Saglfelb und Rofen in ber Beit einer energifden Abmehr burch Rarl ben Großen ift gefchichtlich nachjumeifen, nicht aber bie Entflebung ber Sausberasburgen; bennoch wird bie Bermuthung fur eine gleichzeitige Entflebung faft gur Gewißheit. - Gerabe in biefiger Begend muffen bie Ginfalle ber Gorben am bebeutenbften gemefen fein, mas ich baraus ichliefe, bag bie Burgen in einer Strede von faum zwei Deilen, von Lobeba bis Dornburg, gerabe auf bas jenfeitige Ufer ber Caale, jum ficherern Cous bes linten Ufere und jur leichteren Beberfcung bes öftlichen Terrains, mober bie feinblichen Angriffe tamen, gebaut gemefen find, ferner baß Die Banart der meiften Diefer Burgen nur ben 3med ber Bertheibi. gung ergibt, und bag in ber furgen Strede bon zwei Deilen gerabe fopiele Burgen errichtet morben find; benn über Lobeba fanben zwei Burgen, brei auf bem Sausberg, auf bem Gleisberg bie Runitburg, und Dornburg gegenüber noch Tautenburg, gemiffermaßen als Fort ber ebemaligen faiferlichen Pfalgfigbt.

Die Meinung, bog bie Sauberghburgen Baubichlöffer ober, wie Abrian Beier fagt, "Raubnefter", nogegen Biedebeurg febr in Sarnisch geratsen ift, gewesen sein, if mit triftigen Gründen von unterm Jauptanter Ermann wibertegt worben. Diese Meinung batte nemlich Peccenfte in in seinem Theatrum Sauviaicum und mit mach im Beier und Meliffantes ausgesprochen, und mit einer Zerflörung ber Haubergeburgen im Jahr 1504 burch die Erspurter begrindet. Diese hatten nemlich im Jahr 1200 bon Kaifer Buboff!, aer fich ein Jahr lange im Mittag erfalten, alle

Raubichlöffer in Thuringen an gerftoren; fie gerftorten auch in ber Raftengeit bes tommenben Jahres gegen 66 Raubfchloffer. Allein fein Gefdichtidreiber melbet etwas von ber Berftorung ber Sausbergeburgen in Folge biefes Muftrage und gerabe um biefe Beit; ber Grund ber Berfforung von 1304 mar, wie mir feben werben, ein aang anbrer; auch bie Berfforung bes Schloffes Greifberg im Jahr 1297, welche man noch anführt, befagt nichts, weil biefes Greifberg nicht bas auf bem Sausberg, fonbern ein im Barg gelegenes ift. - Bon biefem Pradicat "Raubichloß" fagt Avemann febr richtig, man habe es oft mit wenig überlegung auch andern boben Stammhaufern beigelegt, und ohne Rudficht auf ben Endzwed und bie Beit, mas auf ben Bergen geftauben, "Raubneft" genannt; es fei aber boch befaunt, baß große Fürften und herren vor Alters gemeiniglich ihre Refibengen auf Soben und Bergen, theils aus Luft, megen angenehmen Profpects, theils ju Cout und Coirm gegen bie Reinbe aufgeschlagen batten. auch fei bie Erbaunna ber Raubichlöffer. fonberlich in Thuringen und am Barg erft jur Beit bes großen Interregni, ba alles brunter und brüber ging, aufgetommen.

Benben wir uns nunmehr zu ben Localitaten ber Sausbergsburgen.

Der Sausberg ericheint vom Paradies aus gefehen wie ein allein flehender Kegel und fielt einem Bulcan febr öhnlich; er ift aber, wie man am besten von der Chauffer nach Effichere oder in Jegenschient Thal feben tann, ein schaffen ingen ach eine Beigenschient Thal feben tann, ein schaffentiger, durch mehrere Einschnitte oben gespoltener hieße von einer halben Stunde Länge, und berliert fich am Sabe in Wlateu, welches sich weiter Besten in ach Elten erflerett und zunächst mit einem Balb, Welmisse genannt, bebedt ift. Die schaffe Kante bei Berged gleicht allerdings dem Firft eines Haubedocks, ober dafer hat beste Berged gleicht allerdings dem Firft eines Saubsdocks, ober dafer hat beste Berged gleicht allerdings dem Rittle eine Kausten. Die erwähnten Einschnitte in der Bergeante sind beils natürlich, theils, wie man an einigen selfigen Getlen sehen bein bein der erzugut, und boden jedenschaf zu Wargaschen gedient. Der genannte Berg wurde auch Schlößberg genannt; beide Ramen Schlößen und Sausberg haben einen gleichen ber daher abseltiet. Per Beran

wird aber auch Biege, Biegentopp ober Biegentuppe, mobl in Berbinbung mit bem an feiner Gubfeite liegenden Dorfe Biegenbain. genannt. Über bie Entftebung biefer Ramen ift man nicht im Reinen. Rad Beier mirb Biegenbain in Briefen von 1372 auch Bebmerbain, und in Briefen von 1372, 1385, 1388, 1389 und 1425 auch Beegenbain genannt; er meint, es babe feinen Ramen "Biegenbain" pon ben am Berge fletternben Biegen, ober von fruber gur baffgen Rirche wallfahrtenben Brubern erhalten, welche fich auf Die Frage: wobin? geantwortet batten: "Bieb ich gen Sann!" - eine febr meither geholte Ableitung, - ober aber es fei von bem Bach, melder "Biege" gebeißen baben möchte, fo benannt worden. Intereffanter ift Abe : mann's Ableitung; er meint, jur Beit bes Beibentbums fei in biefer Wegent ein Bobe in Beftalt einer Biege verehrt und bavon ber in ber Rabe bes Dorfes gelegene Bald, worin ber Gobenbienft befondere ftart getrieben worben fei, ber "Biegenhann" genannt worben. In biefer Meinung murbe Avemann im Jahr 1737 von einem bamaligen Befiber Biegenbaine, einem Berrn v. Geuffau, bestärft, welcher ibn benachrichtigte, er habe bei Mufführung eines Gebaubes eine alte Rupfermunge gefunden, worauf die obere Galfte einer Biege auf einem Poftament, in einem Balb flebend und barum fnienbe Verfonen, abgebilbet gewesen feien, leiber aber fei biefe Dunge auch wieber verloren worben.

Auf ber Kante unfres haubberget lagen benn brei flattliche Burgen von Jena aus in biefer Reifenfolge: an der Spige, d. b. auf der greifen Anfobe, Greifberg ober Greiffenberg, in der Mitte firch derg und am Ende Wind berg; doch boden fich die Geschichte.

ichreiber über bie Lage ber beiben letten Burgen geftritten, aber nach ben neueften Forfchungen feit Avemann ift bie ermabnte Reibenfolge, alfo bag Rirchberg in ber Ditte lag, conftatirt. Gludlicherweife ift ein Bild biefer brei Goloffer im Drigingl und in Copien erhalten morben. Das Driginal biefes Bilbes befindet fich an ber Rorbfeite ber Rirche au Biegenbain, binter ber obern Emporfirche, ein Bilb auf Die blofe Ralfwand mit immer noch gut ju unterfcheibenben Farben gemalt, welche aber boch ein Alter bon mehreren Jahrhunderten erichliegen laffen. Das Bilb ift gebn Glen lang und faft fieben Glen boch, und zeigt beutlich. baf bie mittlere Burg ein einer Rirche abnliches Gebaube hatte, woraus Avemann und Biebeburg mit Giderheit ichließen, bag Rirchberg bas mittlere Schlof, und bie Reihenfolge ber Burgen alfo Greifberg, Rirchberg und Binbberg gemefen fei. Coon Mvemann batte in fein Buch einen Rupferflich gebracht, welcher bie brei Schlöffer, wie er fich ausbrudt, in ihrem esse fehr vollftanbig und fcon barftellt; eine Covie biervon, nur etwas verfconert, finbet fic auch in Somit's Schrift; weniger icon aber bem Drigingl treuer ift ber fleine Rupferftich auf bem Titelblatt bes Schriftchens von Profeffor Biebeburg. Diefer ftellt auch im Borbergrund eine Denge amifchen ben Ballen fichtbarer Rrieger ju Dferd und zu Ruft, mit Gelmen und Speeren bewaffnet, bar, welche fich auf bem Driginal mit befinben.

Greifberg (nach ben Mefinagen bes Sen. Professe Gord ittl Varifer Bu uber ber Mercrefläche) bat, wie Abrian Beier ergabit, an der Spike des Sauss, Schloe oder Liegenberges gelegen, "und", fabrt er fort, "gleichwie es ist gewesen bas forderfte, lustigste und flatfte, asso if es auch am tangsten beschiedt worden." Es besauch unt bas ferderfte, lustigste und flatfte, asso in et auch auf aufgene beschiedt worden." Es besauch unt bas gereichnung eines lustigen Schließe mag es wohl von seiner fuben Gereichung auf der Spike des Berges, nach Mei bed von feiner führen Settlung auf der Spike des Berges, nach Mei bed von febrer weil man da eine sich fchar Meisch und Jena gehabt habe, von Beier ergelen haben; möglich ift abr auch, daß ein Drudsscher einzesschießen ist und daß et nu daß uftig fle Schloß beißen sollte. Bei der Ertstaung des Ramens Greisberg, geht Beier von seiner oben widerigen Weinung aus, daß ein

ein Raubichloß gemefen fei; er fagt nemlich, Greifberg fei nicht von ben Greiffen, welche etwa bort geniftet batten, fonbern von feiner "Endurfache und Ruben" fo genannt morben. Denn bie Burgarafen von Rirchberg batten bies Schlog gebaut, um fic baraus befto beffer webren und ibren antommenben Reinben Gingriff thun zu tonnen. Beier's Borte find nun folgenbe: "Biewohl enblich ein Diebrauch bagu getommen und große Rauberei und Placerei baraus verübt morben, barum ift es auch neben anbern Raubichloffern in Thuringen und am Barg mobl ebemale belagert und fonberbeitlich auf Befehl Raifer Rubolfe I. gerftort, aber bod wieber von Raubvogeln und Greifen erbaut worben," In biefer Bedeutung von greifen tonnen wir ben Urfprung bes Ramens eben nicht finden, vielmehr icheint bie Burg von ibrer Lage an ber Spise bes Berges fo genannt worben zu fein, meil man fie faft mit ber Sand greifen mochte; fagen wir ja auch jest noch, wenn wir felbft auf einem Borfprung ober auf einer Anbobe fteben und gegenüber eine frei gelegene Ortichaft ober ein frei baftebenbes Saus liegen feben, "man tonnte es nur fo greifen." Diefe Burg Greifberg murbe auch noch Rotheberg von ben barunter nach ber Beffeite liegenben rothen und wellenformig abgefpulten Thonbugeln genannt. auch biegen bie unter Greifberg gelegenen Beinberge Greif : ober Rotheberge.

Das mittlere Schofs Airchberg, in alten Urfunden Aerkberg, Chiriberg und Kerichburg genaunt (1180 Pac. Auß über der Merefestäche), ift dos Sanpte und Stammschoß gewessen mird dem rübelbe gewessen mird den frühelten erwähnt. Über die Entstehung des Namens ist man keineswegs einig. Gin alterer Geschichtschrete, Paulini, leitet den Ammen von einer Nirche her, welche zur Zeit des Bonifacius oder kurn nachber in dieser Nirche her, welche zur Zeit des Monifacius oder kurn nachber in dieser Nung erbaut worden sei, und auch Aven aum sagt, es seine Airche und eine seite Nung soon in sehr altern Zeiten gestandere eine Kirche und eine seite Nung fon in sehr altern gestander debe. Auch den ib neigt fich zu besetr Menung bin, doch ennt er es ausdrücklich eine Sage, das Bonisacius, der Aposte der Apitringer, in dieser Engend eine Kapelle erdaut habe, er hatte se aber für nicht unmöglich, das Bonisacius, welcher nach der Fieder Chronit von Paul Vannz ehremaligen Wönde in Bosou der Gotten bekrört hobe, auf

bem Sausberg auch eine Ravelle erbaut babe, ju beren Schus por ben beibnifc gebliebenen Gorben auch eine Burg erbaut morben fei. Rach Rabricius (origin. Sax. 710) find Apolda und Beileberg bei Remba Die nachften Orte, mo Bonifacius allerdings gemefen fein foll. Mußerbem wird gur Begrundung biefer Meinung auch bas Borbandenfein einer fruber mobl zu Proceffionen benutten Bonifaciusfabne, melde aus fpaterer Beit fammt, aber jum Unbenten an Bonifacius gemeibt fein mag, und welche noch in ber Rirde zu Biegenhain aufbemahrt mirb, angeführt. Gie ift von Reffeltuch, funf Biertel Glen lang, eine Gle breit und tragt auf beiben Geiten feine, etwas verwitterte Gemalbe, mobon bas eine Chriftus am Rreuge, mit einem Sciligen gur Geite, barftellt und bie Jahreszahl 1028 enthalt, bas anbre aber Bonifacius im Bifchofegemanbe zeigt, und noch ju Avemann's Beit bie Unteridrift trug: Sancte Bonifaci, ora pro nobis! - Es fcbeint allerbinge Rirchberg feinen Ramen von einer in ber Burg erbauten Rirche ober Rapelle erhalten zu haben, nicht nur weil bas ermabnte Gemalbe eine Art Rirche auf Diefer Burg vermuthen lagt, benn biefes ift erft aus fpaterer Beit, fonbern weil in Urfunden aus fruber Beit feftflebt. baf eine Rirche ober Ravelle auf Rirchberg geffanben bat; ausbrudlich wird in einer bei Uvemann angeführten Schenfungenrfunde bes Burggrafen Dtto von Rirchberg von 1306 bie Rapelle auf Rirchberg nebft ben bazu gehörigen Grundfluden bem Rloffer zu Bofgu übergeben. Db aber biefe Rapelle von Bonifacius, bor ober nach ober mit Erbauung ber Burg gegrundet worben ift, muffen wir babingeftellt fein laffen. Gine anbre Meinung über bie Gutftehung bes Ramens Rirch. berg batte Ubrian Beier. Rirchberg follte feinen Ramen von ber uralten Rirche gu Biegenhain erhalten haben und icon gu Beier's Beit (1626) follte biefe Rirche über 800 Jahre alt gemefen und nach Mremann eine ber alteffen Rirden Thuringens, bem Bermuthen nach gu Beiten Bonifacius' ober boch nach feinem Tobe ibm ale Datron ber Thuringer erbaut worben fein. Die Beranlaffung ju biefem Rirchenbau tonnte allerdings ber in biefer Begend farte Bobenbienft gegeben baben, meil man gerabe ba, mo berfelbe nicht gang ju überminben mar, jur Befeftigung ber Glaubigen gegen bas Beibenthum Rirchen und Ravellen errichtete, mas namentlich unter Rarl bem Großen und feinen Nachfolgern zu gescheben pflegte. — Die älteste Nachricht über die Kirche zu Biegenschin sammt auf dem Jahr vos, wo Bose, wischof zu Merfehrz, der seiner Erdination von Kaifer Litte 1., destigen genaphan er gewesen, die Aufflicht über die Kirche zu Biegenhain erhielt. Dier stand memlich von alter Zeit ein berriffmied Wariendild, zu welchem wiele Wallscheiten gemacht und reiche Gaben gebracht wurden. Auch zu Gehen der Wutter Gottes, wie es heißt, "der Teösterin aller Teostossen der Vollente im Jahr 1242 Burggraf Albrecht II. von Kirchberg eine neue Kapelle in Biegenschin. Die alte Kirche und höcher die neue Kapelle wis Wariendild zu Kirchberg das Patromat hatten; elwerteibt. Bon dem besogen Mariendil und einer neuen Kapelle weise man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und einer neuen Kapelle weise man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und einer neuen Kapelle weise man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und einer neuen Kapelle weise man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und einer neuen Kapelle weiße man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und einer neuen Kapelle weiße man aber jeht nichts mehr, und wahrschield und wahr das der Archbert mehr mußte.

Für bie Ableitung bes Namens Rirchberg von ber Kirche zu Ziegenbain ift, nachbem nachgewiesen worben, baß eine Kirche ober wenigftenst eine Kapelle auf ber Burg selbst gefanden hat, tein Grund mehr vorbanben.

über bie Emiftenung bet letter Schloffet, Windberg, berichten bie Geschichtschreiber, als dog es gleichzeitig mit ben vorberen hausbergeburgen entstanden sein möchte, und bag es eine Zeit lang ber haupstis ber Burggrofen von Kirchberg gemesen sein. Über ben Ramen felbst ist nicht zu bemerken, besten tierung liegt auf ber Sand. Weber auch auf biefem Schoff bet im Kapelle gestandben; sie wurde im Jahr 1353, wie vorher 1306 bie Parochialfriche zu Brisentint ber Kapelle gestanden; bem Richter Bolau arfebent, bem Richter Wolau arfebent, bem

Befen wir nunmehr gu bem turgen Abrif ber Befchichte unfrer brei Burgen über.

Das haupt- und Stammischloß mar Kirchberg und um biefes bress fich hauptsächlich bie frührer Geschichte. Aber im vorauß muß bemerkt werben, daß biefes Kirchberg nicht ber einzige Ort feines Namens in Teutschland gewesen ift, weeshalb bei Benutzung ber Urtunben, worin biefer Name vortam, mit großer Borschig zu Werke gegangen werben mußte, unb woher es auch gekommen ist, daß hinsichtlich einzelner Thatsachen Streit und Berwechselungen vorgekommen finb.

Grafen von Airdberg hatten im Schwaben, zwei Meilen von Um, eine aus Schloß und Sieden Rirdberg bestehende Bestigung. Der Mannesstamm biefer Fomilie ift der foon 1220 ausgestorben. Terner liegt ein Schloß Rirchberg auf bem hunderud; es war aber nur Pertinenz ber Graffhaft Sponfeim und ist spiler an bie Grafen von Baben übergegangen. Frei berren von Kirchberg erifiteten auch in ber Räfe von Grumbach in Rieberdfreich. Auch bie Grafen von Hoebenloße. Laugher und geinem Gelichen Raden und Sieden bei berloße, auch einem Schloß und Schatchen gleichen Nauenes zwischen Ausbruchus an ber Zauber und Schwäbisch Sall, geschrieben.

Die thatingischen Grofen und Burgarafen von Airchberg flamment aus einem altadelichen, wohl über eissunert Jabre alten Geschicht, bessen die mit der nicht zu ermitteln ift. Paul in fibbet an, dog die Kirchbergs schon zur Zeit des Bonisacius gelebt hätten. Wohl schon im achten Jahrhundert hatte diese Geschiedet freieigen Geschen, wormeter nachmals 20 felten und Kapellendorf geforten. In Urfunden aus dem 12. Jahrhundert vereden den Kirchbergs Begeichnungen, welche auf einen alten Wel beuten, gegeben, 3. W. von freien Ettern gedoren, Manner, die wegen ihres freieden Geschofend weit und breit berühmt sind n. d. m.

Am elfen Jahrfundert gab est nach Urfunden wei Geschiedere Airobereg, bas eine bemohnte das Schloß Ritchberg bei Condershaufen, bas andere aber die Gaubergeburgen. Beite warm jebod, wie Schmid gegen Avemann nachgewiesen, nicht verwandt; und als Ritchberg bei Gendershausen aushauf, sind bie Bestigungen auch nicht na da ale bem Jausberg wehnende Geschlecht Kirchberg, sondern an den Grafen von Alettenberg und dann ab e. Dobenfein gefallen. Auch unterschieb sich bie bei Gendershaufen durch siehen geben den der in Genderschaufen durch seine Ersten gegen der bei Bei geschlecht fich biese der bei Bei Geschlecht fammt Dernehung in einem Schreinugsbrief bes Kniers Dito I. gedocht und darie erwähnt, daß Dito alle Zehnteinfunste, die word Richberg und Dorne gragen wurden, dem Allofter zu Zurdlindurg aeschen vonles, der Milofter zu Zurdlindurg aeschen vonles, dem Milofter zu Zurdlindurg aeschen vonles, dem Milofter zu Zurdlindurg aeschen vonles, der

30 Jahre darauf überließ derfelbe Raifer einem Benedictiner Ramens Boso die Gintunfte von Merfeburg, Memleben, Kirchberg und Dornburg.

Bie angefeben biefes Gefchlecht ber Rirchbergs mar, geht theils aus ber Menge von Burgmannen ober Caftellanen und abelichen Bafallen, theils aus ibren Prarogativen berbor; ale Caftellane merben bie gu Binbberg, Rapellenborf und Lichtenbain, ferner Theoderieus de Libgastiz, Johannes de Wimar, Balderamus de Ramsla, Conradus de Ruschowe and bem 14. Jahrhundert ermahnt; unter ben burggraflichen Bafallen werben bie bon Schwabhaufen im 3. 1283; Beibenreich, Ritter von Ottenborf, im 3. 1263, Bittid von Diefurt 1273, hermann von Blantenhain 1281, Die von Befler 1363, verschiebene Grbichenten und Bigthume in Thuringen um 1294 und 1362, Bermann bon Denfiebt, ber ,,firenge Ritter" genannt, im 3. 1388 und noch viele andre aufgegablt. Unter ben Prarogativen ift befondere ju ermabnen, bag bie Rirchberge feit 1214 nachweisbar, wie Surften und gefürftete Grafen, fich "bon Gottes Gnaben" gefchrieben haben, baß fie eine eigne Dunge batten, alfo bas Dungregal ausubten, und baß fie wie bie Bornebmften bes Reichs ben Titel "Gble" führten. Abre Dacht zeigt fich befonbere aus ben ichweren Rriegen, welche fie gegen machtige und bobe Rurften geführt haben, aus ben Bundniffen mit angesebenen Statten und Serren und endlich baraus, bag manche Befdictidreiber fie fogar Dart - ober Landgrafen genannt haben, Much batten aus Diefem Geichlecht mande Berren fic bem geiftlichen Stande gewibmet und maren, wie Pfefferforn in feiner Gefdichte ber Landgraffchaft Thuringen (II, 273) ergablt, ju bobem Unfeben gelangt, 1, B. Friedrich, Bifchof ju Salberfladt, um 1209, Ronrab, Bifchof gu Deifen, um 1373, und einige andere.

Das Wappen ber Kirchbergs war ursprünglich febr einsach; um das Jahr 1200 siehrt file bald dert, hald vier, bald sinf schwarze, fenkrecht flechende Balken in einem wissen Keite; oder fie hotten, entworder wegen des anererbten Burggrafenthums oder wegen ihrer von Altered her beschiftenen freien Melchhefterschaft Kapellendorf, einen schwagen den neuespen der Berbe. In der Riche gen Löwe die gesenden weißen Keite. In der Riche gebreiche kapellendorf ein angelich dem Burgarofen gedörende Boppen aufbewohrt; es ent-

hölt einen aus buntem Glas zusammengeschten ansgerichteten Löwere mit goldner Krone, ausgesperetem Raden und ausgestleckter, roche-Jaunge. Als später die Kelber im Wappen aufkamen, hatte das Kirchbergische Wappen je zwei gegenüberliegende Kelber mit dem Walten und je zwei mit dem Löwen. Erst als sich das Kirchbergische Geschlecht zertheite und mit andern Geschlechtern verband, oder die Grasschlechten andern Serschaften zusiel, wurde das Wappen zusammengeset und bunter.

Geit ben erften bereits angegebenen Radrichten über bas Befolecht Rirchberg aus bem 10. Jahrhundert verlautet bis jum 12. Jahrbunbert nichts; ba aber findet man Rirchberg ploblich in ben Sanben ber Markgrafen von Reigen. Die Gefchichte ergablt biervon folgenbes. Martgraf Seinrich ber Altere von Deifen mar 1103 geftorben und binterließ nur feine Battin Gertrub, welche balb nach feinem Tobe einen Cobn, Beinrich ben Jungeren, gebar. Deffen Better Ronrab, Graf ju Groibich, murbe im Rall ber Rinberlofigleit Beinrichs bes Alteren ibn beerbt baben, und batte auch in ber hoffnung bierauf Schmeichlern gern Gebor gegeben. 216 Beinrich ber Bungere geboren mar, murbe bas Gerucht verbreitet, Gertrub' babe nicht ibn, fonbern ein Dabchen geboren, biefes fei aber mit einem Rnaben, welcher um biefelbe Beit ihrem Roch geboren worben fei, vertaufcht worben. Uber biefes Gerucht maren 23 Jahre vergangen, ba betheuerte ploblich ein Lehnsmann Ronrade am Altar ber Deterefirche an Gilenburg, bag Beinrich ber Jungere ausgetaufcht fei; jur Strafe ließ ihm biefer Mugen, Rafe, Lippen, Bunge und Doren verftummeln. Richt lange barauf nannte Ronrad feinen Better Beinrich ben Jungern, als irgenbmo bie Rebe auf ibn tam, eines Rocht Gobn. Rachbem Seinrich bem Tungern biefer Ausspruch binterbracht worden mar, überjog er feinen Better Ronrad mit offener Achde und nabm ibn 1126 gefangen, ließ ihn auf Golof Rirchberg bringen, in einen eifernen Rafia fteden und wie einen Bogel am hoben Schloftburm ausbangen, bamit ibn bie Beepen und Fliegen "befto beffer plagen fonnten." Diefee Gefangnis mar nicht bas einzige feiner Art; Beier bat mehrere anbre Beifpiele gefammelt, babin gebort, bag Engius, ber Gobn Raifer Friedrichs II., welcher von ben Bononienfern gefangen genommen

worben mar, 22 Jahre in einem eifernen Gitter vermahrt worben ift. bis ibn ber Tob erlofte; ebenfo murbe Bergog Lubmig Gforga gu Dailand von Lubwig XII. in Franfreich einige Jahre bis zu feinem Tobe in einem gleichen Gefängnis gehalten; auch ber turfifche Raifer Bajaget murbe von Tamerlan in einem eifernen Rafig mit berumgeführt, und Ronig Chriftian II. von Danemart murbe 25 Nabre bie ju feinem Tobe in einem folden eifernen Bebaltuis (?) gefaugen gehalten. Das auffallenbfte Beifpiel hatte Giegfrieb, Ergbifchof gu Roln, 1280 au Abolf, Grafen von Bergen, ftatuirt, welchen er entblogten Rorpers, mit Donig beftrichen, bes Commers in einem Rafig mit fich führte, "bamit ibn Beit feines Lebens Die Duden, Rliegen, Beeben und Summeln greulich plagen follten." Marcus, Bifchof von Arethufa in Sprien, . wurde mit Sonig beftrichen am beigen Mittag in einem Rorbe aufgebangen, bamit ibn Beeben und Sorniffen ju Tobe veinigen follten, er aber rief in feinem Martyrerthum ju feinen Deinigern berunter: "36 bin auf bem beiligen Berge Bion erhöbet, ibr aber muffet noch auf ber Erbe berumtrieden!" Debr ergablt noch bie Rengifche Chronif aus bem Sabr 1126. - Ronrab, Beinrichs Better, ben mir einstweilen in feinem Rafig baben fiben laffen, blieb nicht lange barin; benn im Jahr 1127 farb Beinrich ber Jungere, und als Ronrad bies aus ber Erauer auf bem Schlof Rirchberg mertte, überrebete er feinen Bachter jur Freilaffung und ecappirte aludlich aus feinem Gefangnis. Er ging barauf ju Raifer Bothar und murbe pon ibm burd Bermittelung feiner Bermanbten, ber nachmaligen Raiferin Richenga, in bas Deißner Land eingefest. Ronrab batte einen Gobn, Luof, Berrn von Ramburg, meldes icon jenem gebort batte; biefer Buof icheint Rird. berg 1133 - 1156 innegehabt ju baben, und biefem verbanten bie Beinberge um Ramburg, Jena, Rirchberg und Gifenberg ihre Entftehung.

Gegen Ende bes 12. Jahrhunderts erscheinen die Grafen von Riechberg auch in Urfunden, namentlich von 1166 und 1194 als Burggrafen. Solde wurden immer nur die angesehenften herren eines Banbes; sie wurden vom Anifer über eine Burg geseht, um im Bamen bes Anifers die hobofte Gewalt auszulben, auch waren fie in der Brack Bericks die hobofte Gewalt auszulben, auch waren fie in der Reach Reichsflände. Über ihnen flanden aundach bie Martgrafen

und über biefen wieder die Landgrafen, so der Martgraf von Reißen und der Landgraf von Thirtingen über den Burggrafen von Ritchberg, lutter den nachfogenden Murggrafen von Ritchberg verten Dietrich 1. im Jahr 1160, Otto von Nitchberg 1182, Hartmann von Ritchberg 1175 im Gefolge des Kaiferst erwöhnt. Dietrich II. was Burggraf von 1181—1255; er legte ein Frauleinflift zu Kapellendorf un und seint auch Orlaminde gescheichen bat; er wor der etfte, weicher ich "von Gottes Gnaden Murggraf von Dilaminde gescheichen bat; er wor der etfte, weiche fich "von Gottes Gnaden Murggraf" schieden. Gein Gohn Wolffe

Deffen Cofn Dietrich III. lette unter bem wom Pabfte 12ac jum Kaifer etwählten Landgrafen Seinrich Rafpe von Thuringen, umd all telterer im Jahr 1247, in Tolge einer bei ber Belagerung Ulme erhaltenen Bunde, auf ber Wartburg geflorben war, entspann ich wier bie Landgrafichaft ein beftigere Etreit zwischen Wartgraf heim eich bem Erlauchten und heinrich, bem Kind von Brabant, welche beide von bem Landgrafen hermann abstammten. Dietrich Ull. geichnete fich in ben hieraus anthandenen Kampfen rufpmilicht als Kriegsbefeb und Sieger aus, aber er wurde auch nicht minder wegen feiner Milbidatigfeit gegen fromme Stiftungen gepriefen.

Sein Sohn Dietrich IV. tam nach zweifahriger Gereichaft, im Jahr 1288, als er vom einem Aurnier zu Merichung beimtehren wollte, mit bei deifigen in ber Saale umd Leben, und nun ging Riechberg nit ben anbern Schlöffern auf feinen, auf Schloff Minbberg wohnenben. Bruber Otto ben Aunaren über.

Unter biefem Dito IV., ber Große genannt, fand bas hats Ritchberg in seiner größten Blute. Bon ihm wurde die unter seinen Batra ausgestellte Stiftungsburmbe über Gribmbung ber Alf ofe es zu Kapellenborf bestätigt. Die Berkandlungen, welche von seinen Borfabren über die Gistung biefes Alfolkres teils auf Winderez theile napellenborf selbs gepflogen worben sind zum großen April erhalten worben, und die Stiftungsurfunde von 1200 sowie die Beflätigungsurfunde besinden fich in dem gefeinen Staatdarchie zu Weiflatigungsurfunde besinden sich in dem gefeinen Staatdarchie zu Weidenar. Dieses Alloser und das zu heusdorf hat er reich ausgestettet, und sich überfaupt durch seinen Wildthöstigkeit so besliede gemacht, daß er "bie Liebe ber Geiftlichen und bes Boltes" genannt wurde. Man erzählt von ibm, er habe gur Erinnerung, daß Tefus nach Jerufalem auf einem Efel geritten fei, immer einen Efel mit fich herumgeführt, der aber die Natur eines Bolfes angenommen und Menschen und Thiere anackalten habe.

über Otto IV. und feine Stammichloffer brach im Jahr 1304 ein großes Unglud berein, beffen Schilberung aus Sanbichriften, aus ber Erfurter und manden anbern Chronifen ziemlich ausführlich auf uns gefommen ift. Otto IV. mar mit ben Erfurtern um 1304, mabrfceinlich wegen einiger bei ber Berftorung von Sopfgarten bei Weimar vorgenommenen Sinrichtungen mehrerer Abeliden, in Streit gerathen, und, wie es icheint, batte ganbaraf Albrecht von Thuringen bie Erfurter ju einem Rrieg gegen ibn angereigt, weil einer feiner Gobne erfter Che, auf welche er einen tiefen Sag geworfen batte, Ramens Dietrich ober Tigmann, ju Burggraf Otto wegen beffen frommen und aufrichtigen Ginnes bielt. Die Erfurter hatten fich mit ben Dublbaufern und Rorbbaufern verbundet und fic bas Bort gegeben, nicht eber zu ruben, ale bie Binbberg, Rirchberg und Greifberg eingenommen maren. Go jogen fie benn am Balpurgistage 1304, nachdem fie erft Lebeften und Die bort befindliche Burg gerflort batten, mit einer ansehnlichen Dacht und unter Begleitung bes landgrafliden Daricalls hermann Golbader, bes Grafen Bermann von Driamunbe und ber Gerren Germann und 21. brecht von Lobebaburg und Leuchtenburg über Die Sagle und por bie brei Schlöffer. Obgleich brei Tage nach ihrer Unfunft bie Rorbbaufer frant und fowach, unter Sobn und Gpott abgezogen waren, ging bie Belagerung ber Burgen fort. Muf Geiten bes Burggrafen fand nur Dietrich ober Tigmann, bes Landgrafen Gobn. Buerft murbe Rirchberg eingenommen, und als ber junge Dietrich bies erfuhr, brobte er ben Erfurtern, vermochte aber, weil fie bie 3wietracht zwifden ibm und feinem Bater fannten, nichts auszurichten. Dit einiger Mannicaft folug er fic burd bie Belagerer und tam ben Belagerten auf Binbberg unter großem Jubel ju Silfe. Um ben Erfurtern ju zeigen, men fie nun belagerten, fellte er am Schlogthurm feinen Sarnifc aus, aber auch bies perfehlte feinen 3med. Die Dubl.

baufer bauten ein Saus vor Binbberg, um biefes beffer angreifen ju fonnen. Babrenbbem fiel Greifberg in Die Sanbe ber Reinbe und nun fab fich ber junge Dietrich jum Abjug, ber ihm auch ungehinbert gestattet murbe, genothigt. Balb barauf fiel auch Binbberg. Rirchberg und Binbberg murben gefchleift, Greifberg aber, weil es bas feftefte Colog mar, nur von ben Reinben befest. Die Belagerung icheint gegen acht Bochen gebauert zu baben und auch Biegenhain Dabei gerflort morben gu fein. Burggraf Otto IV. flob gu bem Bifchof Bruno von Raumburg und Die Gefchichte fagt ibm gur Ghre nach, baß er unichulbig gemefen fei, baß bie aufgebrachten Erfurter aber nicht Beiliges und Gemeines ju unterfcheiben gewußt batten. Um 31. Buli 1304 bat Landgraf Albrecht ben Erfurtern eine Urfunde ausgestellt, morin er ihnen fur ihre That banft, und fie gegen jebe Unfechtung vertreten ju wollen verfpricht. 3m Jahr 1308 ift Dtto IV. geftorben und in feine Befigungen und Rechte trat Dtto V. mit feinen Brubern ein. Diefer erhielt im Jahr 1314 bas flebengebliebene Solof Greifberg jurud, und nach feinem Tobe im Sabr 1331 übertam es fein Bruber Mibrecht I. Binbberg mar nach 1304 mieber aufgebaut morben und nach Otto's V. Tob verfaufte es feine Gattin Manes von Schwarzburg, welche zwei noch unmunbige Rinber, Otto VI, und Albrecht II. batte, an ihre Bruber Geinrich und Gun. ther, Grafen ju Comaraburg und Berren gu Arnftabt.

Bon hier an gertheilt fich die Geschichte ber Rirchberg ichen Schlöfer, ichweigt aber von Airchberg felbft gang, welches been nicht wieder erbaut worden ift; obgleich die Aspelle auf Rirchberg noch fpater ermöhnt
wird, so bezieht fich dies doch nur auf die ihr gehörenden Einftünfte und
Guter. Gerifberg und Bilmboerg gingen nach und nach an verschieden
Geschlecker über, und basselbe Schloft gatten Kapellendorf und andere
unt Burgartoffdaft geschiegen Bestimmen.

Greisberg mar also im Jahr 1851 unter Albrecht I. bem Bruder Otto's V., noch in den Sanden der Burggrafen bon Kirchberg, jedoch nur noch auf furge Beit. — Der Landpard Friedrich von Thuis gen hatte durch Bevorzugung der thüringlichen Sidder fich bie Grafen bes Landes ju Feinder genacht, und ich am im Jahr 1842 mar eine Felde gwischen im und dem und fich mar beur Grafen von Chronichung anse

gebrochen; ju letterem bielt ber Graf von Beimar, welcher bem Bandgrafen, weil er Drlamunde an fich gebracht hatte, nicht mobl gefinnt mar. Der Groll gegen ibn machte fic balb guft; als nemlich Landgraf Friedrich eines Tages mit Gefolge und Dufit burch Erfurt jog, mabrent Graf hermann von Beimar auf bem Rathbaufe gerabe ein glangenbes Reft bielt, rief biefer bem porübergiebenben Lanbargfen mit bobnenben Worten au: " Frit mober? Brit mobin?"

Dies gab bie außere Beranlaffung zu bem erften Thuringifoen Grafenfrieg, welcher in gegenseitigen ganbervermuftungen beftanb, aber 1343 burch ein Friedensgebot Raifer gub mige beenbigt murbe. Im Februar 1345 jeboch brach ber gweite Thuringifche Grafentrieg aus, indem Landgraf Friedrich bas Schlog Alten. berge bei Drlamunbe, welches einer Geitenlinie ber Burgarafen von Rirchberg geborte, überfiel, wegnahm und 13 Mann baraus binrichten ließ. Begen ben Landgrafen Friedrich fanden bie Grafen von Dr. lamunde, Comargburg, und ale beren getreuer Freund, ber Burgaraf Albrecht I. von Greifberg. In bemfelben Sabr (1345) am Dienstag nach Jacobi murbe in Dornburg, nach vielen Berbeerungen, ein Friede gefchloffen, in welchem Burggraf Albrecht Greif. bera an ben Landarafen von Thuringen abtreten mußte. Bon Diefer Abtretung an ift Greifberg aus ber Gefchichte ganglich verfdmunben.

Binbberg, wogn Rirchberg, wenn auch nicht wieber erbaut, boch ben Befitungen und Rechten nach geborte, mar im Jahr 1331 burd Rauf an Die Grafen Beinrid und Gunther von Comara. burg gefommen. Graf Gunther murbe am 1. Januar 1349 jum Raifer ermablt, farb aber icon am 15. Juni besfelben Jabres, mabrfceinlich an Bift, und fein Cobn Beinrich folgte ibm fcon 1357 in bas Grab ber Uhnen. Run machte Landgraf Friedrich ber Strenge ale Martaraf von Meifen . Lebnsberr und Erbberechtigter Unfprnch auf Windberg und erhielt es auf bem Wege bes Bergleichs mit Mannichaft, Rechten und Gerichten am 7. Geptember 1358. Bon ba an wurden bie brei Befigungen, Binbberg, Rirchberg und Greifberg unter bem Ramen ber Berricaft Binbberg, welche ein Umt ober Gericht bilbete, mit zu bem Deifiner : ober Offerlanbe gerechnet. -10

Martaraf Friedrich ber Strenge ftarb 1382; feine brei Gobne Frieb. rid. Bilbelm und Georg theilten und vertaufchten ibre Erblander, bis endlich 1425 Friedrich genaunt ber Streitbare Die Berricaft Bindberg erhielt. Rach beffen 1428 gu Altenburg erfolgtem Tob vermaltete fein ibm folgender erfigeborner Cobn Friedrich ber Sanftmuthige mit feinem jungern Bruder Bilbelm bem Tapfern bie Erblande, und feste ben erften Boat, Ronrad Grevfer, im 3abr 1428 auf Windberg ein. Beibe Briiber batten 1445 Die Theilung ibrer Lande beichloffen, tonnten aber aus Furcht por gegenfeitiger Überportbeilung, und von übeln Ratbaebern, Georg pon Babenberg auf Geiten Friedrichs und Apel von Bigthum auf Seiten Bilbelme, umgeben, nicht zur Musführung bes Befchluffes gelangen; felbft trob eines die Theilung vermittelnben Congreffes weltlicher und geiftlicher herren, welcher beftimmte, bag ber altere Bruber Deifen, ber jungere Thuringen und einen Theil ber Ofterlande, Jena und die Berrichaft Binbberg eingeschloffen, erhalten follte, tonnten fie boch nicht einig werben. Um 20. Juni 1446, als Ber-200 Bilbelm feine Bermablung mit Unna, Raifer Albrechts Tochter, in Jena friern wollte, brach ber Bruberfrieg aus, inbem Rurfürft Friedrich ber Canftmutbige in Die Guter Avel von Bigthums einfiel. Die traurigften Berbeerungen folgten bierauf in ben Banbern beiber Bruber. Bergog Bilbelm gerftorte Colof Buraau und übergab ben Gebrubern Bigthum die Schloffer Gleisburg, Lobedaburg und Leuchtenburg gur Befestigung und gum Gebrauch gegen feinen Bruber; aber auch biefe Burgen murben balb gerffort. Dagegen von einer Berftorung ber Sausbergeburgen im Bruberfrieg, obaleich man fle vermuthet, weiß bie Gefchichte nichts. Aber im Jahr 1452 geborte Die Berricaft Binbberg bem Bergog Bilbelm, wie aus einem Musichreiben besfelben an die Amtleute gu Bena, Leuchtenburg, Binbberg, Dornburg und Gifenberg bervorgebt; barin befiehlt er ihnen auf ftrenge Reier ber Sonn - und Refttage ju achten, Burfel ., Brett . und Rartenfpiel, bae Salb . und Banggutrinten, Landftreicher und milbe Gben nicht zu bulben, bem Bucher ju fteuern u. bgl. mehr. 3m Jahr 1478 febte Bergog Bilbelm feinen

Sauptmann in Jena, Bilhelm von Geilsborf, als Bogt ber Bogtei Jena, Gleisberg, Binbberg und Burgau ein.

Rad bed Bergogs Wilfelm bes Tapferen Tob 1482 fiel Ihningan an bie Gofne feines Brubers, Genft und tilbrecht. Diefe theilten 1483 Thürngen; babei erhielt Ernft Burgau, Lobeba, Alberecht aber Jena, Bindberg und Gleisberg, welche Orte er jedoch bald an Ernft abtrat. Letterer flate der bald und hintetließ Friedtich ben Weifen und Johann ben Befanbigen, auf beien hohe
Rachfommen bie Überrefte ber Saudbergsfeldsfer übergegangen find.

Bon bem gangliden Untergang jener flattlichen brei Burgen wiffen wir nichts Genaues. 3m Jahr 1448 mar Gleisberg und Binbberg jum Umt Jena gefchlagen worben, und beibe bilbeten bas Unteramt im Gegenfat ju bem Dberamt Burgau. In bas frubere Bericht Binbberg geborte bas Terrain ber brei Schloffer, Biegenhain, Rameborf mit bem Geleitshaus, Benigenjena, Briefenis, Bogau, Robegaft, Jenalobnis, Die Schneibe - und Brudenmuble und noch viele Liegenichaften. - Bie es aber im Jahr 1484 mit ben Schlöffern ausfah, erfeben mir aus einer unter ben banbidriftlichen Papieren bes im 17. Jahrhundert lebenben Beimarifchen Sofrathe Sortleber porgefundenen Urfunde, melde lautet: "anno 1484 am Sonntag nach feint Robans bes Teufere (27. Runi) babe ich. Scinrid Mond. bb Brot Amtmann ju Ibene, Lobewigen Theutfd jum Bregenhain, erblich umb 4 nume Grofden Gelbgeins, jehrlich von ben Golofmallen innewendig und außwendig umb bie Berge: Bindpergt, Greiffenbergt und Rirchbergt gelaffin, barüber er mon gnebigen Beren 6 fl. gebin im Ampt Ibene. Go babe ich ibm Umpt balbin nachgelaffin, fo mone gnebige Beren ober ihre Amptlute folche Babille ober alte Golog mieber bumen ober ju ibre Sanbe nehmen murben, foll ihm genannte 6 fl. wieder gegeben werben." Wir muffen wohl annehmen, mas Gortleber, welcher am 29. Juli 1629 ben Sausbergeruden befichtigt bat, in feiner Befdreibung bes Umte Jena angibt, bag bie Sausbergefcbloffer allmablich permabrlofet, vermuftet, perobet und alaublichem gemeinen Rufe nach, Die Steine und Bertftude bes Greifberge in ben Jahren fury por 1480 jum Bau ber Senaifden Gaalbrude, melde 1480 in ber Grenzbeidreibung ber Stadt Jeng eine .. neue Bruden" genannt,

und auf beren Mauer ftebent bas fteinerne Rreng ermabnt mirb. verwendet worden feien. Sortleber ergabit, er habe felbft nur noch Rundamente eines runden Thurmes und Spuren bon Schwibbogen gegen Biegenhain bin gefunden, von Greifberg fei nur noch ein Chleifloch ober halboffnes Gewölbe ju feben gemefen; in ben ebemaligen Burggraben und auf und an ben Wallen maren Grafer und Bufcholg gewachfen gemefen, morin fich guchfe und Safen gern aufachalten batten. Die Leute in Biegenbain batten von feinem Schloft mehr etwas gewußt, nur batten fie noch Schleenborf, ein muffes Dorf auf ber Rorbfeite bes Sausberas ermabnt; bort babe er allerbings eine leere Dorfflatte mit Baumen und einen großen Raum in einer Rundnug abgegrengt gefunden. Dbgleich ber Rame Schleenborf in ber Beidichte nie ermabnt mirb. fo ift es bod außer 3meifel, bag muter Binbberg, nach Briefenit bin, ein Dorf gelegen bat, welches auch in bem Beichogbuch bes Stadtrathe ju Jena von 1406 Clen borf genaunt wird; Die jebige Buffung und Die baran flogenben Relber beigen im Flurbuch bon Jenapriegnis wie im Munbe bes Bolts noch "Soleenborf", im Benigenjenaifden Steuerbuche "Goleengarten." Comit vermutbet, baf jenes Dorf von ber Befatung ber Schloffer, namentlich Windberge erbant, aber burch irgend einen Unfall, vielleicht burd ben Ginfturg eines Theiles bes Berges, ober burch Menfchenbande gerftort morben fei.

So habe id Ihnen benn bie Gefdicte ber hausbergsichloffer in möglicht gebrangter Auffellung gulommengufuffen versucht umb bin Schnen nur bie Geschichte bes letten überreste berfelben, bes heutigen Auch eibur mes bon seiner gaugliden Ibslitzfeit an, all einer unfrer berühntesten Antiquitäten, zu erzählen fouldig; aber Sie werben fragen, was ist benn aus bem burggrafitien Geschichte ber Kirchbergs geworben? Diese Frage muß ich Ihnen vorfter noch in aller Kürze beantworten.

Außer ben genannten Burggrofen von Kirchberg gab es, wie ich foon gelegentlich ermöhnte, noch viele Bermandte berfelben, welch theils auf angeldaumten Gütern, theils im geiflichen Stante if Untertommen fanden, theils auch bei den Burggrofen felbst febten und in beren Gefchichte mit eingriffen. Rur ber bedeutenbften Mitglieber biefes Gefchlechts fei Ermabunng gethau.

Die herrichaft Rapellendorf mar von Altere ber freies Gigen ber Burggrafen von Rirchberg. Dtto IV. ober ber Große, welcher in ben Jahren 1267-1308 Gerr von Rirchberg mar und unter meldem ja die Berftorung ber Schloffer erfolgte, batte funf Cobne, von benen ich Dtto V. ale letten Burggrafen auf Windberg, und MIbrecht 1. ale Burgarafen auf Greifberg ermabnt babe; ein britter Gobn mar Sartmann 1. Diefer batte Ravellendorf erbalten, veraußerte aber, nachbem 1331 Windberg an Schwarzburg und 1345 Greifberg an Deifen übergegangen mar, im Jahr 1348 Colog und Saus gu Rapellendorf nebft vielen andern Ortichaften an Erfurt, Muger bem fruberen Stabtden Rapellenborf geborten ibm noch bie Dorfer Bobifiedt, Sammerfiedt, Beusborf, Ditterfiedt, Comabbaufen, Roppang, Jugau und Bilgelau; Die vier erftgenannten maren freies Gigen ber Burggrafen, Comabbaufen und Roppang batten fie vom Raifer, Ingau und Bilgelau vom Abt ju Berefeld, ju Bebn. Alle Diefe Ortichaften murben mit verfauft, und im Jahr 1352 beftatiate Raifer Rarl IV. ale Lebneberr ben Rauf. Co fam benn bie Berrichaft Ravellenborf aus ben Sanben ber Rirchbergs.

Berühmter aber war die Radfommenicoft Albrechts I., welcher 1345 Greisver an ben Landsprofen von Thiringen abtreten nufter. Delfien Grichfeich gie bie in bie meuter Beit forgepflangt. Bon feinen Rachfommen ift Albrecht III. zu erwähnen, welcher bei bem Landsprofen Baltbofar von Thiringen gebeimer Rath war, und fich als socher burch Schickung vieler über Güter entflandenen Streitigfeiten icher verbint gemacht hat.

Albrecht III. besaß noch einige Liegenschaften in der Herrichaft Bindberg und ist auch druch Erdaung der (ogenannten neuen Napelle zu Ziegenhain im Sahr 1424 bekannt; er erhielt durch Erhichaft bie Herrichaft Alteuberga und wurde 1387 von dem Erzissisch zo hann von Mainz damit belehnt. Die früheren Burggrafen von Altenberga stammten inemsch von einer Seitenklinie der Kiedbergs, wahrscheinlich von Dietrich II. ab, und führten alle den Namen. Dietrich: von dader richte num das Erderen Ubergelt 111.

Grift es, bem in ber Kirche ju Rapellenborf, sir welches er eine großt Borliebe bethätigt batt, ein Geben fie in gestelt ift, worauf er und eine Gemachlin meh beiber Rappen, vor vom getrugigaten Christiak fnieend, und mit deutlicher Umschrift, in erhadener Arbeit in Stein gehauen find. Ein Aupferflich davon findet fic in Avemanns Buch er die Burggrafen von Kirchberg. — Bon Albrechte III. Kindern erhielt hartmann II. im Jahr 1435 Mittenberga, aber wöhrend bes Bruberfrieges gerflörte herzog Wilchelm ber Aupfere im Jahr 1450 bas Salofs Mitenberga, weil hartmann II. in die Dienste des Ausfürfen Kriedrich der Sanftmittigen getreten war. hieran fam Altenberga an die Grafen vom Gleichen und ging durch freich hander abie herren von Schwarzenselts über. hartmann II. brachte befür im Jahr 1461 Burg und Dorf Faruroda bei Eisenach durch Kauf an fic.

Unter feinen Rachtommen ift fein Urentel Gieg mund II. geb. 1531 ju nennen, melder ber Ginmeibung ber Univerfitat Jena am 2. Februar 1558 beimobnte. Der Entel biefes, Georg Bubmig, geb. 1626, ermarb burd Beirath einer Grafin Gann Die Graficaft Cann . Sachenbura: beffen Gobn mar ber Erbburgaraf Georg Briebrid, geb, 1683, Graf an Sann und Bittgenftein, herr gu Rarnroba, unter meldem unfer Sauptidriftfteller, ber burgaraflich Rirchberg'iche Rath und Rangleibirector ju Cayn . Sachenburg, Ave. mann, fein oft genanntes Bert ausgearbeitet bat. Bier Bruber Georg Friedrichs maren taiferliche Officiere und find in Schlachten aefallen, ein fünfter mar tonigl. preuß. Sauptmann und ein fecfter wirflicher Reichebofrath. Der Entel Georg Rriebriche mar Rarl Friedrich, geb. 1746, geft. 1799; er war ber lette Burggraf von Rirchberg und ber Großobeim ber fpateren Bergogin Buife Rfabella pon Raffau - Beilburg, 1772 gebornen Burgarafin von Rirchberg. Das Rirdbergifde Wefdlecht ift bemnach im Dannesftamm mit bem lebten Sabre bes vorigen Jahrbunberte ausgeftorben, fonft aber in bas Gefchecht ber Bergoge von Raffau - Beilburg übergegangen.

So ift benn bas einst berühmte Beschlecht von Rirchberg boch noch von bem letten überreft seiner Stammburg, von bem noch stebenden, jebt so genannten Fuchsthurm übersebt worben. Frei ftebt er bro-

ben auf hoher Bergestante und trott immer noch ben an ihm vorüber wogarben Stütmen, mellenweit gesehen und in gant Deutschland kannt. Huch als Ruine hat ber alte Schlofthurm, an welchem Schontab word bond Broiksch in seinem eistenen Räfig ausgehängt war, seine Geschidte, und biese maa zum Schluß noch turz erablt werben.

Den Ramen Rudetburm bat er pon ben fonft fo gabireiden Bewohnern bes Berges, welche Sortleber icon genannt bat, nem: lich von ben fruber baufigen, jest aber abbanben gefommenen Ruch : fen. Es mirb Ibnen auch eine anbere, zwar von bemfelben Bort. aber in übertragener Bebeutung, ftammenbe und fpagmeife ergabite Ableitung befannt fein. Abrign Beier beutet fie nur verftedt an, indem er faat: "Der hohe und runde Thurm ober Barte bes gerftor: ten Schloffes Rirchberg wird bon ber flubirenben Jugend, welche ibn aus Luft und Liebe ju ben Rrautern befuchet, ber Ruchsthurm genennet, wiewohl in einer andern Deinung und verblumter Beife." Un: fer guter Beier geht mit ber Sprace nicht recht beraus, baber fu-"den wir einen anbern Gemahremann auf, Pfeffertorn, ber es, wenn auch in teinem guten Deutsch, boch recht beutsch berausfagt, mas es benn gemefen ift: "auf bem Sausberg", ergablt er, "fiebt ber fogenannte Ruchstburm, barbei bie weiland muthwillige Benale bie aus Trivial = und anbern Schulen antommenbe jungen Leute, fo Studirens balber fich auf die Univerfitat begeben, verirt baben." Aber Profeffor Biebeburg fagt: "feine Uniculb an bem befannten Dis: brauch Diefes Ramens bat ber pormalige Profesior Seiber por 150 Nabren in einer eigenen Rebe : de vulpeculis Scholasticis ober pon ben Schulfuchfen, von 1630, worin er bie gange Benealogie biefes Borte und ben Stammvater besfelben, wie auch bes Beinamens Safe angibt, pollfommen gerettet." Alfo bie angebenben Stubenten ober fogenannten Suchfe und bie fonft angeblich am Buchethurm vorgetom= menen fogenannten Ruchsprellereien find uniculbig an ber Benennung, vielmehr bieß feit langerer Beit ber Fuchethurm fo von ben langgeichmangten Ruchfen, welche bie Jagbluft nunmehr ganglich vertilgt bat; fo murbe auch ber Sausberg oft Ruchsberg, und eine untermubite Partie besfelben bie Auchsloder genannt.

Die Erhaltung bes Auchsthurmes verbanten wir bem ocr:

30g Ishann von Beimar, welcher ibn im Johre 1581 durch ben Benalschen Umtschöfter Romanus Gilland hat beit besichtigen, und burch Beparatur bem Untergang entreißen lassen. Im Jahre 1784 hat Professon eine Thurm besichtigt, und vermittellt eingesommelter Beiträge eine Teppe hinaufführen, ein schefeligte Hauben bei Bellen bod, und einer eings umsaufgenden Mitan 14 Gile beeit, auf bem Thurm errichten lassen. über den Besum des Thurm errichten lassen. über den Besum bes Thurb bes Thurm errichten lassen. über den Besum best beschief mit:

"Die Geftalt bes Thurmes ift colinbrifd, unten 12 Glen im Durchmeffer und folglich 36 - 37 Glen im Umfang, welches auch feine Sobe ift. Die Mauern find unten 41 Gle bid, fo bag faum 34 Elle Durchmeffer ber inmenbigen Offnung bleibt. Der Thurm ift abet felbft bon außen aufmarte berjungt, bag er obenher nur 104 Gile im Durchmeffer behalt; theils findet fich auch nach bem erften Drittheil ber Thurmesbobe inmendig ein Abfat, bag bie Umfaffungemauer nur 3 Glen Starte behalt, auch bemertt man an ber Ditternachtsfeite" einen mabenformigen Ausbug ber außern Mauer, welcher aber nicht irgend pon einer Gentung bes Thurmes abbangt, fonbern gleich im erften Mufbau vom Perpenbitel abgewichen ift." (Allein eine genauere Betrachtung ergibt, baß jene Stelle fcabhaft gemefen und ber Musbug bei bem Rachmauern entftanben ift; benn mabrent ringe um Die Stelle giemlich regelmäßig behauene und große Steine bas Dauerwerf and= machen, find bie in bem Musbig befindlichen Steine flein und unregelmäßig, mabricheinlich in Gile bineingemauert). "In bem ermabnten innern Abfat findet man an ber Morgenfeite eine Offnung, Die aber füglich eine Thur fein tonnte, 24 Gle boch und & Gle breit. Dben mar ber Thurm mit einer & Ellen biden und ebenfo hoben Bruftwehre verfeben, und in ber Ditte befand fich eine niedrige Spibhaube, welche aber bereits febr ju vermittern angefangen batte. Die junere Ginrichtung", fahrt Biebeburg fort, "beftand in folgendem: bas untere Drittheil bis gu ber ermabnten Offnung mar flach übermolbt, welches Gewolb ich nicht ohne Überwindung berausschlagen mußte, um Licht erlangen und eine nur irgend bequeme Treppe anlegen gu fonnen. In biefem Gewolbe mar oben an ber Morgenfeite eine fleine

Offinung gelaffen, vielleicht mehr ein Luft- als Lichtloch. Gin ebenson flaches Gerwölbe unter ber Spissaube bedte ben gangen Thurm voben. Mus biefem fübet feitmatet gegem Mogeng eine fteine Kffnung auf die erwähnte Bruftwehre. Der Raum gwischen biefen beiben Gewölben, welcher obngeführ zwei Derithbile ber Sobe enthieft, war much gwei Untersschiebt. Der Germölben, welcher obngeführ gwei Derithbile ber Sobe enthieft, war buch goue ill netegliebe in bei Auga gerfeit. W Blie bed vier gweint, baß bas untere überwölbte Drittfeil bloß zu Gefängniffen ober zur Berwöhrung ber Kofibarfeiten gebraucht worben fel, ber Eingang in ten a hurm burch bie erwöhnte Kanna von eine nafisenben Gebäube aus ober über einen Gang geführt habe. Die jest unsten befindliche Thir ist wohrschein, worden.

Diefer hatte fich burch feinen mubfamen Aufbau ein großes Berbienft erworben, wenn auch manches an bem Thurm geanbert werben mußte; er murbe aber von Rritifern und flugtbuenben Tablern megen feines Banes vielfach angefeindet, baber tragt bie Ginleitung feines Schriftchens bas Geprage einer commentirenben Rechtfertigungs = ober Bertheibigungefchrift. Gein Aufban mar ju Unfang biefee Sabrbunberte bereite mieter verichmunden und viele merben fich noch bes tabe len und unguganglichen guchsthurmes erinnern. Im Unfang ber breifiger Sabre biefes Sabrbunberte fing man mieber an, eine Ruganglichmachung bes Buchsthurmes zu betreiben; Ebuard Schmib, bamals Pfarrer in Jenapriefinis und Biegenbain, fcbrieb beshalb im Jabre 1830 feine Gefdichte ber Rirchberafden Schlöffer, beren Ertrag er gur Berftellung bes Buchsthurmes bestimmt batte - und es gelang; im Rabre 1836 fanden viele Gelebrte, bon nab und fern gu ber Raturforicherverfammlung in Jena vereinigt, ben Fuchsthurm neu eingerichtet, wie er bente noch ift.

Muserbem hat here Major v. Anebel mit einer Mngobl jume Tenenser, die logenannte Anapps faft, sown leit vielen Jadicen bem Publicum die Besteigung des Jausbergs und Kuchsthurms, durch Anlegung vieler und bequemer Wege, so wie hüblicher und gut gewöhlter Ruspehälpe, sehr erleichtert, und fich von Dank und das Anbenten mancher Wandere und fedense Auppen und Webenten mancher Wandere Lieben der in eine der den in den den Angeben und den

Aussichtspunkten so reichen Rorbseite bes Gausbergs Erquidung suchen und finden, auf lange Zeit erworben. —

Wenn nad Jabfunderten ber Budethurm auch dem Gefchied alles Bridfen verfallen follte, so wird bach in de Bolles Munde die bekannte Sage, die fich tief in bad Gedächnis ber Ainber einprägt, noch fortelden, daß ein böser Bliefe, der felbft feiner Mutter Warrung nicht feinte, unter dem Sausberg verschüttet liege, und welche Senriette Schubert so biblich besungen fat und mit den Worten schließt:

"Und ale nun langft verhallt bes Laftrere Stimme,

"Und langft man Ruhe fand bor feinem Grimme, "Da wuchs - ju aller bofen Rinber Graus -

"Der fleine Binger ihm jum Grab heraus,

"Den man von weitem ichon erfennt,

"Und ben man fest ben Buchethurm nennt."

## X.

## über einige Banwerfe ber romanischen Bauzeit

in ben öftlichen Theilen Thuringens.

won

S. S e f.



Entivredent mehreren in ber Beitidrift bes Bereins für thuringifde Gefdicte und Alterthumstunbe enthaltenen Aufforderungen gur Beröffentlichung und Befchreibung ber in Thuringen noch porbandenen Baumerte romanifden Bauftile, murbe bereite in bem britten und vierten heft bes erften Banbes biefer Beitfdrift ber an ber Stelle bes pormaligen Ciftergienferflofters Georgentbal bei Gotha aufgefundenen romanifchen Baumerte Ermabnung gethan; morauf ferner im erften und zweiten Seft bes zweiten Banbes Mittheilungen über einige romanifche Bauten in ber Gegend bes mittleren Laufe ber Berra peröffentlicht worden find. Es burfte baber nicht unangemeffen erfcheis nen. bier auch einige Rachrichten über mehrere, in ben öftlichen Theilen Thuringens noch vorbandene Bandentmale aus ber romaniichen Baugeit mitgutheilen, ba biefe Bauten nicht allein burch ibr febr hobes Alter eine besondere Beachtung verdienen , fondern auch burch bauliche Gigenthumlichkeiten ein funftgeschichtliches Intereffe barbieten. Denn wenn auch Die meiften ber unten aufgeführten alteren Bauten nur eine febr magige Raumlichfeit einnehmen und eine minbere grtiftis fce Bebeutung haben, fo liefern folche boch einige nicht unerhebliche Beitrage gur Renntnis ber bamaligen Ginrichtung firchlicher und profaner Bebaube Thuringens, fowie benn biefelben auch burch bie an ibnen bervortretenden darafteriftifden Gigenthumlichfeiten bes roma: nifden Bauftile Silfemittel an Die Saud geben, ben Entwidelungegang biefes Stile in Diefer Begent fennen gu lernen.

Daß fich von folden romanischen Bauwerten in Thuringen, fowie überbanpt in Deutschland, nur wenige bis in bie Reuzeit erbal-

Wie aus ben Grumbformen ber in ben öftlichen Theiten Thüringens noch erhaltenen Eleineren rom anifchen Rirchen hervorgebt, wurben biefe Bauten bem althergerbrachten driftlichen Bitus gemäß, fiets von Morgen nach Abend zu gestellt, biefelben jeboch nicht wie bie größeren Rirchen mit Seiten und Querschiffen verschen, sondern beftanden bieselben in der Regel nur aus einem größeren Rirchschiff, einem Chor und Jurm, welchen Bautheilen folgende Disposition gegeben wurde.

Biemtich in ber Mitte bes in feinen Umfassungen ftets massibaumerts fann ber mößig bobe Glodenthurm, meist bon vollonge Baumerts fann ber mößig bobe Glodenthurm, emist bon vollongen Gruidborm, beffen unterer Theit, wohl aus den neist denn Motgensteiten mit zwei großen, durch balbe Littelbögen gescholsen Rücklichten, pugleich ben Chor bildete, und auf ben langeren Abend und Morgensfeiten mit zwei großen, durch balbe Glittelbögen gescholsen er Schnunger werfeben war. Die weltliche Bogenössung mindete nach bem, ben Leine bestimmten nicht sich flich und wie nach ben, ben Leine bestimmten Richtlaung bes Altars bestimmten großen Nichte lieber, beren massites Ruppel neblt holbsonischer Betadung sich an bei glitche Seite bes Ausurus lehnen. Diere wohl auch der Thurm ohne össischen winklerechten Bau ersetz, oder wohl auch der Thurm ohne össischen Wickselber und kitarraum bilbete, und dann weist überwölbt wurde.

Wie bei ben meiften geberen findlichen Bauwerken romanischer Baugeit waren auch die Schiffe ber kleineren Altechen nicht mit inneren messtweit werden, sondern nach Art ber altespen Bafilien mit geraben Gufchen geschoffen, methalb benn auch die mäßig hoben Um-

faffungsmauern nicht mit außeren Strebepfeilern verseben, auch sonft ganz schmudles befanbeit waren, und außer bem Gingang auf ber Mittag: ober Abenbeite nur wenige einsache Senster zeigten, welche letztere, theils wegen damaliger Kosspielisti bes Gentersalafe, theils wohl auch zu Gewinnung größerer Feierlichteit bes Gottreblienftes, meist nur eine sehr geringe Gebigten. Du Erzielung scheinftes, meist nur eine sehr geringe Gebigten Bauthpus gemäß, wurden diese Fenster state mit tiesen, breitabgeschen Bauthpus gemäß, wurden und mit halben Cirtelbagen geschossen, beise, oft nur 8-9 3all breiten und 2 auß boben Benster aber in sehr späcklicher Weise woodh

Benftergefimse finden fic an diefen fleinen Kirchen nicht vor, sowie denn an felbigen auch nur febr unbedeutende Fuß. und Dachfimse bemerklich werben.

Bon ben, bei ben altesten romanischen Kirchen baufig vorkommen Arppten, ober unterivifcen Grabtapellen, besgleichen von alteren Kangelgestellen (Ambonen) beim Ansang des Chors, finden fich bei biefen kleineren Kirchen keine Sputen vor.

Da bie damaligen Kirchen bekanntlich weder Emporen noch Weierflühle besopen, auch die Dachbalfen in diesen nur mäßig beteiten Baumen keine inmere Unterflügung bedurften, so war auch das Jamere bereschen frei von dem hemmenden Aragsaulen, und behielten baher seicht keinere Kirchen eine unberagte würdige Form mit freiem Blick nach bem Altartaum und Chornische.

Über ber magrechten Balfenbede erhob fich bas nur maßig hobe, burch einen westlichen Steingiebel begrengte Dachwerk.

Bu geböriger Berberitung bei Schalls ber im Dbertfeil bes fhums angebrachten Gloden wauer auf einer ober mehreren Seiten besielben gefuppelte Tenfter angebracht, die burch die mittlere freiflebenbe Saule getrennt, und mit zwei halbeirteiformigen Bogen bebert wurten, über welche fich baufig auch noch ber größere Bogen eines Mauervorfryungs wöhlte. Bei bem Wangel urfprüngliche Thurmbebachungen läßt fich zwar über beren Formen bermalen nichts belimmittes angeben, boch scheinen ab Mindigei schnlicher Thurmader in auberen Gegenben Thuringenis in mäßig hofen viere ober achtseitigen Spigen bei quabratifcer Grunbform, und in Sattelbachern mit Steingiebein bei obionger Form bestanben gu haben.

Im algemeinen ist in Bezug auf die fteineren romaniscen Kirchen des öflichen Thüringens zu gedenfen, daß somobl von deren Kirchischien und Chorandauten nur sehr wenig auf unsere Zeiten gelangt find, dagegen von den Kirchiburmen sich noch eine ziemliche Anzahl erdalten hat. Erster Berschienung durfer theils in der dei spiellen neuerung der Kirchigaingen nochwendig gewordenen Aufstührung neuer und größerer Kirchighissen, oberwecht ab den später veränderten Tatholischen Ritub und Ausstellung größerer Kirchighisse, des juden seinen von gegen zu Erhaltung größerer Chorraum zu suchen fein, wogegen zu Erhaltung erdserer Chorraum zu fuden sein, wogegen zu Erhaltung arktichtigiren zunächst die Thunklischien, der ichnerwährten baulichen Beränderungen noch ferner benutzen zu fönnen, sowie dem einst sosieren der

Bur Claffiscation biefer tiedlicen Bauwerte nach ben verifcicenen Goden best ommanifern Bauftils geben übrigens bie jebe Goden der daraterifirenden, später fich nicht wiederholenden Kenngzichen ziemlich sichter Unfoltungspunfte an bie hand, swie benn auch zu Bestimmung bes Alters besagter Bauten die bem romanischen Stil eigenthimitien Maurungsweife, und bie bem Bertsfluden noch fehlenden Ertimmehzeichen, Zangenlöcher und Jahreszahlen beachtenswerthe Beiträg liefern.

Rach obigen Bemertungen über bie allgemeine Disposition Keineere Kirchen damaliger Zeit, wenden wir uns nun zur Aufgablung, einiger in ben öflichen Theilen Thüringens noch erhaltenen romaniichen Bamwerte felbft.

Unter den firchliefen Bauten ift dem großartigen Dom zu Raumburg jedenfalls die erfte Eetlle inzufaumen, dem fich dann die anschnlichen Kirchen zu Kreiburg an der Unstrut, und die Ulteichsfürchz zu Sangerbausen, sowie endlich die Überreste der voermaligen Klostere firchen Gosef. Pforta, Memleben und Burgelin anteisen, don deren näherer Beschreibung ibod deshalb dier Umgang genommen werden ann, weil siglich anzunehmen, daß diese Bauwerke den Allerthumsfrunden bereits durch die Schriften von Lopfus, hest, am Puttrich

befannt geworden find, ober boch eine nähere Kenntnis berfelben dafelbft gewonnen werben faun. Bur in Begug auf bie vormalige Allofleefirche Burgelin bei Stadt Bürgel, ein burch anschnliche Größe,
fänftlerisch Anlage und sorgliche Ausführung gleich ausgegeichnetes
Bauwert bes mittleren romanischen Bauftils, möge bemertt werden,
haß neuerbings hoffende Anordnungen zu Grhaftung und allmäblicher
Reflauration biefes Baues getroffen worden sind, und bemfelben fich
baber immer mehr die öffentliche Aufmerfamfeit zuwendet.

Ein romanifches Baumert von gmar nur maßiger Große, jeboch allem Bermuthen nach von noch boberem Alter, bat fich in ber 30= banniefirche auf bem Rirchhof zu Seng erhalten. Diefe, neuerbings für die baffae tatbolifche Gemeinde eingerichtete Rirche befteht aus einem magig großen Rirchfchiff von oblonger Grundform, und einem, mittele bee auf ber öftlichen Giebelfeite befindlichen großen Gurtbogene in Berbindung ftebenben überwölbten Chorban. Rach einigen auf ber Gub= und Beftfeite bes Rirchfchiffe porbanbenen gothifden Renftern und Thuren fonnte man amar auf ben erften Blid biefen Ban ale ein Erzeugnis ber gothifchen Bauperiode annehmen, wenn nicht bie auf ber norblichen Brontfeite noch erhaltenen romanifden Benfter, Die burch halbgiebelformige Bogen gefchloffenen Gurtbogen, und bie am Unfang ber letteren befindlichen romanifchen Rampfergefimfe biefem Ban ein boberes Alter gumiefen. Jebes biefer Befimfe geigt eine ftarte obere Platte mit unterer fteiler Safe, auf welcher zwei verfchiebene Mufter romanifder Arabesten in fogenannter Bidgadform und großen Rofetten in ungewöhnlicher Korm bemertbar finb, bie ben romanifchen Stil in feiner alteren Periode andenten, und baber auf eine febr frubgeitige Anfertigung biefer Simfe fomie ber Rirche felbft ichließen laffen. Allem Unfcheine nach bat biefer Chorbau fruber feinen öftlichen Unbau befeffen, vielmehr icheint erfterer fruber bas Untertbeil eines Thurmes gebilbet au baben, ber erft fpater bis jur Sobe ber Schiffmauer eingelegt murbe.

Das fragliche Bauwert befitt weber außere Strebepfeiler, noch innere Tragfaulen, wonach basfelbe also nicht überwolbt, sondern wie jeht noch mit einer geraben Ballenbede versehen war, über ber fich daun ein hohes Sattelbach mit geradem westlichen Steingiebel erhob. —

Gine besonbere Beachtung verbient Die fleine Rirche bes, bereits im Jahr 819 ermahnten Orts Teutleben bei Buttftebt rudfichtlich ber an felbiger noch erhaltenen urfprunglichen Grunbform mit halbrunber Chornifde und ber an felbiger noch vorbanbenen Ginzelheiten romanifden Bauftile. Ge befteht biefe Rirche in ihren Saupttheilen aus einem westlichen Rirchichiff von oblonger Form, einem oftlich baran ftoffenben Thurmbau, und einer bemfelben fich anschließenben balb: runden Chornifde. Das mit gang fcmudlofen Dauern umgebene Rirchichiff belitt in feinem weitlichen Theil eine bei romanifden Rirchen feltner portommende, burch bie gange Tiefe berfelben reichenbe Empore von Steinwert, Die nach ber Rirche au auf einer mittleren freiftebenben Gaule und zwei anliegenben flachen Gurtbogen, nach innen gu aber auf funf Salbfaulen nebft zwei Rreuggewolben rubt, beren Dbertheil einen, mabriceinlich ju Aufftellung ber Drael beftimmten, Rußboben bilbet. Gamtliche Gaulen biefes nach ber Rirche ju offnen Chorbaues zeigen nur furze Schafte mit altromanifden Godeln und Burfeleapitalen, von benen bas mittlere großere noch Spuren fruberer Arabestenvergierungen ertennen lagt. Un bem ebengebachten mit Sopeeftrich bebedten Ballenfußboben baben fich noch giemliche Uberrefte bou eingebrudten Bergierungen mit quabratformigen Arabestenjugen und inneren Rofetten erhalten, Die unverfennbar Die darafteriftifden Rennzeichen romanifder Formenbilbung, in recht aunfliger Disposition, an fich tragen, und baber bie fernere Erhaltung biefes feltneren technifchen Products fo fruber Reit ale munichensmerth ericheinen laffen.

Leiber haben bie früher auf ber Subfeite bes Rirchfchiffs befindlich gewestent Keinen romanischen Tenfter, wie solche fich noch auf ber dinterschaften baben, mehreren neuen Tenftern Plat machen müssen, sowie benn auch dost ehemalige Portal durch eine Thür von mobernen Tormen erseth worden ift, zu welchem allem Bermuthen nach auch ein in der neuen Cavaaberüftung eingesigter Tekin mit bemerfenswerthen romanischen Krobesten gefohrt baben maa.

Mus mehreren abgeichnittenen inneren Baltentopfen lagt fich entnehmen, bag früher bie Dachbalten gang burchgingen, und eine ftilgemäße gerade Dede bilbeten, bie mohl bei Gelegenheit ber fpatren effinfehung gobificher Schallfeufter im Thurm burch die jehige Breterbede in Spibbocenform erfett wurbe.

An den westlichen Rirchtheil schlieft fich ber Thurmbau nebst den beiben großen, mit halben Cirteln geschoffenen Bogenöffnungen, der untere Ansange durch berzierte Kömpfersimse bezeichnet sind, bon benen bad vorbere den umgesehrten attifden Sautensuß, das hintere die bekannte romanische Damenbertverzierung zeigt. Beide Gimfe sind von guter Wirfung, sowie benn überhaupt die gange Chorantage mit den beiden Bogenöffnungen und hinteren Rische recht voerheilhaft in die Manen fallt.

Oberhalb biefer Gurtbogen erhebt fich ber maßig hohe Thurmauffab mit ben ibater eingefeten gothischen Schalfenftern, beffen oberfte Bebredung burch eine mit ben übrigen Bautheilen wenig harmonirende italianische Saube gebildet wird.

Ebenfalls in romanifder Formenbilbung ift ber vor bem Chor flebende Zauffein mit gegliebertem Bojament, rundem Schaft und oberert achtediger Schale ausgeführt, und murbe baber wohl gleichzeitia mit bem Bau ber Rirde felbt anaefertiat. —

Den öftlichen Schuß bet Baumerts biltet bir ju Mufftellung bet Mitard bestimmter, mehr als halbeirtelförmige Chonnische (Apfis) welche sich um einige Stufen über bas Richschiff erhöbt, und mit einer massiven Salbfuppel bederft ift, beren Innen- und Mußenwände jedoch gang schmudfied behandelt find. Db eine auf ber nörblichen Dachfeite noch vorbandenz giemische Angabl ungewöhnlich grober, unten spis ausstaufender und oben mit dunkter Glasur versehener Dachziegel der ewnanischen, oder der späteren gothischen Baugeit angehört, beitet zweifelboft.

Rach ben an biesem Kirchbau ersichtlichen charafteriftlischen Eigentümlichfeiten best romanischen Baustils mittlerer Epoche kann die Erbauung bekselben mit Sicherheit in die Mitte des 12. Jahrhunderts geset werden. 152

Rerner ift bier ber Rirche bes Drte Utenbach bei Apolba, beffen bereits im Jahr 874 urtundlich gedacht wird, und wofelbft fich fruber ber Gib einer Probftei bes Johanniterorbens befant, mit einigen Borten zu gebenten. Denn weun auch ber Chor, Thurm und Fenfter Diefes Baumerts bereits Die lette Epoche bes gothifden Stile andeuten, fo laft boch ein großer Theil ber Umfaffingsmauern, fowie bas anfebnliche Portal auf ber Gubfront noch bie bestimmten Mertmale bes romanifden Bauftile ertennen, in bem Die Rirche urfprunglich aufgeführt mar. Gebachtes Bortal beftebt aus einem, mit romanifden Gliebern und einzelnen fleinen Rofetten umrabmten Thurgeftelle, nebft einem in gleicher Beife vergierten, nach außen fich ermeiternben Dauerabfab, in bem fruber zwei freiftebenbe, burch Rampfergefimfe bebedte Gaulen fanben, Die jeboch leiber bermalen nicht mehr vorhanden find. Dberbalb biefer beiben Dedaefimfe festen fich Die unteren Abiabe und Bliederungen bes Thurgeftelles in halbeirtelformigen Bogen fort, mobei aber bie untere Gaulenrundung nicht mit bem bei romanifden Bortalen üblichen runden Bulft, fonbern mit einem mintelrechten Mauerporfprung fortläuft, auch bas fonft baufig portommenbe obere Thurfelb (tympanon) bier in mehr ansprechenber Beise ausfallt, und bie 11 Ruf bobe Thuroffnung bis jum Scheitel bes inneren Bogens reicht. aus Bertftuden aufgeführte Vortal bat fich bis auf Die beiben feblenben Gaulen noch febr gut erhalten, und gemabrt burch feine gunftige Disposition und guten Berhaltniffe ein recht vortheilhaftes Unfeben, mesbalb foldes bei bem fpateren Umbau ber Rirde auch mobl beibebalten worben fein mag.

Die Kirche bes in der Rabe von Jena gelegenen Orts 3 wahen (frühre ber Bohnfig bes Romthurs bed beutschen Detont in Thurm und Shor ebenfalls bereits in gothischem Seil aussgrühet, und hat fich von bem ursprünglichen romanischen Bau nur bas Auerwert bes wellichen Kirchfoliff nehl einigen fleinen Kensten auf ber Rorbseite, sowie bie fübliche Kirchfoliff erhalten. Bethere ist mit einem habben Cirtelbogen geschoffen, und mit schragosgeschen Gewähren umrahmt, auf benen theilweis och die früher in ganger Breite eingearbeitete romanische Damenbertverzierung bemerflich wird, die in sol-

der Anwendung nur wenig bei romanischen Bauten vorfonmt. Bon besonberem Intersfir ift die an gedacten Thürgewänden befelhigte, aus bescharen Schleren Beschläge aus fünf beitenn Belden beschen bestehe Thüre, deren eitenes Beschläge aus fünf beriten, über die gange Thür erichenden Bandern und fech Arisen amischenlitzunder romanischer Boletten und eigentstümlicher halbenmber Arabesten nehl einem runden Schlüffeld beschelt. Diefe, von der später folgenden gobisischen Bezierungsweife gang abweichende Sormenbildung nehl dem augeuscheinlichen hohen Alter derselben, machen es wahrscheinlich, daß diese Thie noch gurt Zeit der Erfelben, machen es wahrscheinlich, daß diese Thin noch gurt Zeit der Erfelben gert inde mit 2. Jahrhundert angesertigt worden sei, und daher als seltnes Product so freiher Technit servere Erfoltung verdent.

Roch moge zu biefem Banwert gebacht werben, baß fich in bem Thurmgewölbe ein Ciborium und ein Maudifaß and ber Zeit bed frühererbeitelichen Gotteblienfles erhalten haben, die in gothlichem Stil zierlich in Aupfer gearbeitet find, und baber in kunftechnischem Bezug von Interesse feit birften.

An der nöblichen Mauer der gum Theil in romanischem Siich unfgeführten Keinen Kirche zu Lichtenhain der Jena haben fich ziemeliche Relfe frührere Walereien mit Darftellungen aus der biblichen Geschätigte erhalten, die nach Sil und Bildung der Higuere mit Wahrscheinlichfeit noch der romanischen Zeit befragschen sein dutten, wenn ichon hierüber erft noch eine genaue Unterfluchung einem sicheren Auffalus zu geben vermag. Sollte diese Unsachen hierbeit ihre Wegründung sinden, so würden diese Ausgewähren die sehr eine Aunstergemissten, fo würden diese Ausgewähren die sehr gekanden eines Aunstergemissische frühre Zeit besonder Wechtung verdieren.

Micht unerwähnt tann bier bleiben, daß in bem jum Rittergut Dinde ann fiebt bei Weimar geforigen Garten ein großer, frühre in ber Rirche zu hettfiebt bei Stadtlim gestandener Beighefiel von rothem Sandfein aufgestellt ift, ber auf seiner äußeren runden Umfassung eine sein bisponiete Beinlaubverzierung in ausgebildetem romanischen Sitte ziejs. Da von folchen geögeren vergierten Beistesstellen nut wenige bis auf unsere Zeiten gefommen find, so muß die fernere Erhole tung ebengebachter Schale als recht wünsspenischen genachtet werden.

Bon ber urfprunglichen Rirche bes bereits ju Unfang bes 12.

Sabrbunberte, mithin noch jur Beit bes romanifchen Bauftile geftifteten Rloftere Dbermeimar bat fich mit Giderbeit nur noch ber maffive Untertheil bes Thurms mit wenigen romanifchen Tenftern und bem Brudflud einer Lanbvergierung auf ber Sinterfront bes Rirchfciffe erbalten, mogegen bas mittlere Rirchfchiff mit ansehnlichem Portal bereits im mittleren, ber öffliche polpgone Chorfdluß aber im fpateren gothiichen Stil ausgeführt find. Bei bem Bau bes Rirchichiffe icheint man jeboch ein fruber über bem Gingang ber urfprunglichen Rirche aufgeftellt gemefenes romanifches Steinbild wieber benutt, und felbiges in bas noch vorhandene Portal eingefest, ja fogar bas lettere banach bisponirt ju baben. Auf befagtem Steinbild ift bas Beltgericht in folgenber Beife baracftellt. In Mitte biefes 4' 10" breiten, 4' 3" boben Reliefs ericheint auf einem Regenbogen fibent Die anfebnliche Geftalt bes Beilands, beffen mit Rimbus umgebenes Saupt mit zwei Comertern burchbohrt wird, und beffen gurudgefclagenes Gewand auf ber rechten Bruftfeite eine tiefe Bunte fichtbar macht. Die Raume neben biefer Beftalt merben auf ber rechten Geite burch zwei fleine fnienbe Rrauen. und ein flebenbes Rreug mit Dornentrone, auf ber linten Geite aber burch eine fniende Manneperfon und einen aufrechtstebenben Spieg mit baran befindlichen Beifeln eingenommen . binter benen auf beiben Geiten gwei Engeletopfe mit großen Dofaunen bemertlich merben. Unterbalb biefer Darftellungen zeigt fich eine Ungabl fleinerer Riguren. Die burch ihre Befichtegunge fich auf ber rechten Geite ale bie Berechten, auf ber linten Geite ale bie Berbammten barftellen, unter welchen letteren mertwürdigermeife auch eine Rigur mit einer Bifcofemute bemertlich wird. Das Steinbild ift jest in ftorenber Beife mit einer rothlichen Rarbe überftrichen, icheint jeboch einigen Spuren nach auch fcon fruber bemalt gemefen gu fein.

Cowofl bie an Diefem Steinbild erfichtliche altere Darftellungeweife bes Beltgerichts, bie febr mangelhafte Beidnung ber Körperformen, und eine gtentic unterbuffene Aussubrung, als auch die obere halbeite telformige, mit dem darüber beindigen Spishogen des Portals nie Ginfling fichende Form biefes Steinbildes, machen es hochft wahreschielte, bag basitibe noch bem urspringslichen Rirchou nanchorte,

und baber noch als Runftproduct bes romanifchen Stils zu betrachten fein burfte.

Ein in ber jetz gang mobern eingerichteten Kirche ausgestellter, anschnlicher Grabstein mit ben fall lebensgroßen Riguren bed Grofen hermann von Orlamünde und seiner Gemassin wurde wohl tur nach bem im Jahr 1868 erfolaten Ableben wed erstern anaefertiat.

An einem alteren Wirthfahrftageband bes Großberg, Welmarischen Anumergute Bachfebt geigt fich moch ein Seienbild mit ber Darftelfermiger Großbergeband bei der Greinbild mit ber Darftelfermiger Begrengung ber romanischen Zeit und oberer halbeirtelfermiger Begrengung ber romanischen Zeit ungehören burfte, wo biefes Gut noch einen Hof bes Moristollers zu Naumburg bilbete. Mohre fecinisch war absfelbe ursprünglich über einem Eingang bes Riofterhofs anaebracht.

In febr bestimmter Weife treten bie daratterstliftigen Renngeichen bet romanischen Baustlis an ben Rirchtsturnen der Orte Tonnborf umd Ebangelstedt bei Tannroba, Umpferstebt, Gugenborn und Eulzbach zwischen Beimar und Apolba, Ammerbach und Lehnschliften Benitar und Apolba, Ammerbach und Lehnschliften Benitar und Apolba, Vammerbach und Lehnschliften Daublien ungeführt find. Denn nicht allein werden bei biesen Rirchtsturnen noch die beiden halbeirtelsformig geschlossen urtöbgen nehl Andeutungen früher auf der Worgenschiet befindlich geweigner Chorbauten bemertbar, sondern es bestigen bestimbte bestindlich geweigner Chorbauten bemertbar, sondern es bestigen bei Deberteile bieser Thurm auch noch die bamass üblichen gefungetten Kenstertellungen mit zwischenschenben, durch Capitale geschmidten Saulen und den darüber befindlichen ausgetragten Argestiale geschmidten Saulen und den barüber befindlichen ausgetragten Argestiale geschmidten auch benen fich burg die Jannte Mauerstäte gebenden Schulbebart und benen fich

Gemöhren foon biese romanischen Fenferftellungen in ihrer von bem späteren gothischen Stil gang abmedbenben Bornenbilbung ein recht günftiges Anseigen, so spricht fich soldere in noch erhöhter Weise an bem Thurm ber frühre eingelegten alten Beiprectsfirche zu Allfredt aus, befen zwei langere Seiten je burch brei, beffen zwei fürzere je burch eine romanische Kenflerstung beledt werben, und von benen jede Kenflervaar noch burch babeirteisorung bebedte Mautervettiefungen murahmt wird, bie freistlichnen Mittelfaufen aber zum Theil mit Cannelitungen

verfeben find. Durch biefe gunftigen genftergruppirungen, und burch ein wohl später aufgefchte hofes, mit vier Dadfenstern und oberen Thurmden versebenes Balmbach gewinnt biefer Thurmbau ein recht altertbimitiges ansprechende Antiben.

Bon ben ursprünglich in romanischem Bauftli aufgeführten Kirden zu hopfgarten und Bohlsborn bei Beimar baben fich nur bie Untertheile ihrer vieredigen Thurm mit einigen romanischen Bernftern ethalten, wogegen an ben Dertheilen berseiben, sowie an ben Kirchen selbst bereits spätere Bauftile bemertbar werben.

Den obigen Andeutungen über firchliche romanische Bauten mogen fich nun noch einige Bemerkungen über einige noch erhaltene profane Bauten beseichen Stile anschließen.

Wenn icon von firchlichen Gebauben im Berbaltnis ber fruberen bebeutenben Ungabl berfelben nur menige noch bie auf unfere Beiten gelangt find, fo findet ein noch ungunftigeres Berbaltnis binfichtlich ber profanen Bauten flatt, inbem von öffentlichen und Privatgebauben gar feine mehr borhanden und nur noch einige Überrefte alter Burgen, meift nur in ben Untertheilen ihrer Bartthurme (Bergfrieten), bis auf unfere Beit gelaugt fint. Aber felbft biefe Refte fruberer Barttburme wurden fich taum bis in bie Reugeit erhalten haben, wenn biefe Thurme nicht burch ihre meift runde Grundform, burch bie überaus ftarten Mauern, und burch bie üblichen Mauereinziebungen nach oben. eine ungewöhnliche Refligfeit gewonnen, und baburd mehr ale bie übrigen Bautheile ben gerftorenben Ginwirtungen ber Beit und felbft abfichtlicher Bermuftung Biberftand geleiftet batten. Ale baber bie im öftlichen Theil von Thuringen gelegenen Schloffer ju Beimar, Dornburg, Tonnborf, Rrannichfelb (D. M.), Jannroba, Rirchberg, Schonburg bei Raumburg, Leuchtenburg bei Rahla und Schloß : vippach ber Berftorung anbeimfielen, blieben boch bie 40-60 guß boben Untertheile ibrer farten Barttburme infoweit verfcont, bag folche bei bem fpateren Bieberaufbau biefer Schloffer wieber benut merben tonnten, und nur in ihren Obertheilen eine Umanberung erlitten. Für bie Erbauung porgebachter Schloffer nebft beren Barttburmen im 12. ober Anfang bes 13. Jahrhunderte, mithin noch gur Beit bee romaniicen Bauftis, sprechen neben ber bessollfigen urkunblichen und anderen Machrichten, sowohl bie in älteren Zeiten übliche, ber edmisse, senden Baueries fich anschließende runde Grundssyen besetz Thürme, als auch die mit Cirkelbögen, und nicht mit den später angewandten Spisbögen bebedten Zugangstschren in Mitte biefer Thürme, sowie denn auch die besondere Mauerungsweise und das onlige äußere Ansehen berselben auch ein fehr bosen Aller biefer Thürme, sowie denn der die sie fehr bosen Aller die Thürme, sowie den der die fehr bosen Aller biefer Thürme bindeuten.

Unter den obengedacten alten Schjofthürmen romanischen Baueit erscheinen die zu Dornburg, Tonnborf, Arannichfeld und Schloßvippach befold besonders bemerkenswerth, weil beten tunde Untertifeile in sal haber Hobe in sogenanntem bäurischen Wert, oder al a rustique, mit äußerlich bossitett regelmäßigen Werfflüdern und glatischer tetten Bagenschafflungen ausgrächt find, welche sollte und ansprechende Constructionsweise meist nur im 12. Jahrhundert angewandt wurde, bieselbe auch noch an bem Wauerwerf best in gedachter Zeit ausgründer Anseitschaftlich wird.

Wie bei ber Aufführung ber mittelaterlichen Schlöffer üblich, find auch in ben Untertheilen oben erwähnter Water ober Bertheibigungsturme bie Gefängniffe (Burgverliefe) angebracht, und solde meift noch erhalten, zu benen mon nicht unmittelbar burch eine nach außen fübrenbe untere Thur, sondern mittels einer in dem oberen Dedengewölbe angebrachten vieredigent Sffnung gelangte, neben welcher bie in Mitte best Thurms nach außen sübrende, durch eine Leiter ober Ingbrude zufähnliche Abir bestindlich war.

Dbgleich die früheren Bebachungen biefer Thurme nicht mehr vorhanden, und burch ipätere Dacher erfeht worden find, fo läßt fich boch aust ben noch vorshandenen Ahuembebachungen auf den Schlöffern Soled, Mubelsburg und anderen entnehmen, doß biefe Ahürme oben mit massiven Zinnen sür die Wehrmannschoft versehen, und mit mößig hoben fonischen Spiken von Etein gebedt waren. Zundasst der obengebachten Wabetthurme besinden fich bermalen noch versiederten Rauwerte, bie ober bereits gothische ober neuere Bausormen an fich tragen.

Cowie die noch in romanischem Bauftil aufgeführten Rlofteranlagen ju Pforta, Gofed, Demleben und Rofleben, ferner Die Stiftung

des Domflifts zu Raumburg und die Mrfführung größerer Kirchenbauten zu Feriburg und Sangefaussen überfaupt auf einen frühen Culturzussand der Glicken und nochdlicken Edelt Kphitingens hindeuten, ebenso seine sie bentigen Berghößen von den damaligen begüterten Dunalfen zu Schuberbern gegen die damals noch nicht gang deruhigten, dem Christenshum noch wenig besteundet noch ben- Wenken, und zu eigenen Wohnsten ausgemößte worden zu sein, da sich in dortigen Gegenden noch mehrere überreste von Schlössen ere halten haben, die, neben traditionellen übersiesten zu auch durch ihr erwanslisse Abmurfe ihr fest pobes Alter zu erefennen geben. Dahin gehören die Schlösser zu Freiburg an der Linstrut, Sales, Rudetz, Sales, Sales eines gehören der Schlösser die Schlösser zu Kreiburg an der Linstrut, Sales, Rudetzgen, Kamburg, Schönberg dei Raumburg, Edartsberga, Kamburg, Dornburg, Richberg bei Jena, Lobedaburg und Leuchtenburg,

In febr reicher und vorzüglicher Beife fpricht fich ber romanifche Stil an bem alteften Theil bes Coloffes zu Rreiburg aus, welchem in bem bekannten Bert von Puttrich eine fpecielle Befdreibung gewibmet ift. Etwas fpateren Urfprungs mogen bie alteren Theile ber noch giemlich erhaltenen anfehnlichen Schloffer Rubeleburg und Gdarteberga, fowie bie beiben runben Thurme bes Schloffes Saled fein, wie foldes bei erfterem und zweitem aus ben an felbigen noch bemertbaren romanifden genfterftellungen, bei letterem aus ber alteren Conftructionemeife ber Thurme gefchloffen werben tann. über Die Erbanung ber zu ben ebemaligen Schlöffern Ramburg, Dornburg, Rirchberg und Beuchtenburg geborigen, jum Theil noch erhaltenen Bartthurme ift bereite oben einiges gefagt morben, und moge bier nur noch mit einigen Borten bes alten Schloffes Lobebaburg bei Jena gedacht werben. Dasfelbe burfte besbalb eine befonbere Beachtung verbienen, weil felbiges nicht allein eine bebeutenbe Angabl mit Giderbeit noch bem romanifchen Bauftil angeboriger Bautheile enthalt, fonbern auch noch ein giemlich beutliches Bilb ber Unlage und inneren Ginrichtung bamaliger Schlöffer barbietet.

Gleichwie bie meiften Burgen bes fpateren Mittelaltere zeigt auch biefes, auf bobem Berg gelegene, langere Beit von ben Berren von

Lobebaburg bewohnte Schlof bie Unlage eines außeren Birthichaftsbofes, und eines inneren, bon erfterem burd Mauer getremten Geboftes mit ben eigentlichen Bobngebauben bes Schlofibefibers. In bem erfteren laffen fich noch bie Refte bes Thore, ber burch einzelne Baftionen unterbrochenen Sofmauer, bes vieredigen, in feinem Untertheil mit einer Cifterne verfebenen Bergfriet, und einige wenige Refte fruber bier gestandener Birtbichaftsgebanbe ertennen, wogegen in bem inneren, hober gelegenen Bebofte noch bie anschnlichen überrefte bes vormaligen Bohnbaufes bes Schlofbefibers, nebft einem Theil ber fruberen Bofbefriedigungemguern bemertlich werben. Das in feinen Umfaffungemauern faft noch gang erhaltene Bobnbaus (Palas) beftanb aus einer fogenannten Biebertebr mit füblichem und norblichem Alugel, von benen, nach Undeutung ber in ben Mauern noch vorhandenen Balfentopfebertiefungen, ber fubliche brei, ber norbliche zwei burch Bolgbeden getrennte Beichoffe enthielt. Camtliche untere Belaffe icheinen wie üblich, und wie aus einer noch erhaltenen großen Ramingnlage bervorgebt, ju Birthichafteraumen, Ruche und Gelaffe fur bas Dienftperfonal gebient gu baben, welche Raume jedoch, vermuthlich gu befferer Erwarmung berfelben, nur in febr fparlicher Beife burch fleine romanifche Renfter in Rorm bon fogenannten Bierpaffen, und gangen Cirtelbogen, fowie burch zwei etwas größere halbeirtelformig gefchloffene Renfter erleuchtet werben. Die oberen Raume bes füblichen Ringels mogen mobl ale Bobn . Banfett - und Gaftgimmer benutt morben fein, wie folches auch aus ber größeren Ungabl erhaltener genfter pon bebeutenterer Sobe ale bie unteren, fowie aus ber reicheren Musfattung eines noch jum Theil vorhandenen offenen Ramine ju entnebmen fein burfte. Doch lagt fich über bie Ungahl und Grofe biefer Raume jest nichte beftimmtes angeben, weil bermalen fowohl bie fruheren inneren Schiedmande, ale auch bie Bmifchenbeden, Treppe und obere Bedachung nicht mehr vorhanden find, und ber gange Bau nur einen großen leeren Raum bilbet. Bur Erleuchtung ber oberen Raume biente theils ein anfehnliches mit halbem Cirtelbogen gefchloffenes, und außerlich burch eine oblonge Manervertiefung umrahmtes genfter, theils zwei nebeneinanberliegenbe, burch eine gemeinschaftliche außere

Rifche umgebene, Fenfterflellungen, beren jede in romanische Weise burch eine freistehende Saule mit spirolsemig geziertem Goder, eine Musterfechpiel und einen barüber befindtiden Schilbebogen mit durchtvochenem Sechhop gebilder wird, welche günflige Fenftergruppirung innerlige und durch zwei Erstäulden am mittleren Kensterpielter an Mischen gewinnt. Gebenerwährte Fensterumtahmungen mit Aurückstellung der Fenster gegen die äußere Wandbläche sommen seltuere bei romanischen Wauterflächen vie, tragen aber wesentlich zur Belebung der großen Wauerflächen bei, und erinnern lebhaft an öhnliche mauerische Kensterflächunaen.

Ein besonderes Jutereste gemöste die Morganfeite des urfprüngich aus gwei Stockwerfen bestehenden, jeht aber nur noch in der Manner
bieser Seite erhaltenen nörbliden Fliggeld. her ritt nemild im Obergeschof eine ansehnliche halbrunde Rifigeld. her ritt nemild im Oberglidog eine ansehnliche halbrunde Rifigel vor der der ausgeren Wauerstäde hervor, die auf einer Michtigen, nach unten sonischen Gonsole
ruft, und derfalb mit einer Steintuppel beredt ift. Diese eigenthumliche Bouanlage, in Verbindung mit zwei nebenliegenden mit Benfern o
verschenen, jedoch nicht vortretenden Mauernischen minderer Größe
machen ei wohrscheichnlich war, und daß bie mittlere größere Rische bei Apfile
bes vorsiehenden Mines gebildet bobe. Gine solche Munachme möchte
bestole nicht fern liegen, weil biese vortretend Rische des wegen bes
fleinen Benflerd und beschänkter Aussicht nicht wohl zu einem sonft iblichen Goller eignete, eine andere Bestimmung derselben ober sonst
soller eignete, eine andere Bestimmung derselben ober sonst

Au ben oben angebeuteten Bautseilen sprickt sich nun bis auf wenige untergeordnete Einzelseiten, der bestimmte Appus best romanischen
Baustils mittlerere Gpoche aus, wonach die Erdauung biefes Schlosses
mit Sicherheit in die Mitte ober Ende bet 2. Jahrdunderte, also in
die Epoche best ausgebilderten romanischen Baustills gesehr werden tann,
womit übrigens auch die urfundlichen Wachrickten über biefes Schlos
übereinstimmen. In eine noch frührer Zeit des romanischen Stils
möchte die Erdauungsgeit despold nicht zu sehen sein, weil die an bier
möchte die Grobauungsgeit despold nicht zu sehen sein, weil die an bier
Macht die Vorfundung Kruiter nicht von mehr abrückten Gbraffen Schloß sich vorssenden Kruiter nicht des mehr abrückten Gbraf-

ter des früheren romanischen Stils zeigen, auch die am oberen öftlichen Tenster angebrachte Damenbretverzierung zu den wesentlichen Gigenthumlichkeiten der mittleren romanischen Stilevoche gebort.

Daß bie wenigen, von dem frührere Stammichloß der Grafen von D'flaminde noch übrigen Bauwerfte, nemlic das fehr hohe, oblunge Bebavde nehl dem mit dem Grafitich - Driamindischen Löwen geschmidten Abor, sowie auch die ansehnlichen Hofummaureungen gleichfalls noch der romanischen Baugeit angehören, möchte sowohl wegen der derfelben eigenthämtlichen, an gedachten Baureften erschlichen Gonstructionsweise, als auch wegen der urtundlich nachgewiesenn Bewohnung biefels Goloffes im 11, und 12. Jahrbundert feinem Bwisselft unterlieben.

Chenfalls ber romanifden Baugeit angehörig, aber wohl von noch boberem Alter mogen einige Baurefte ber Schloffer ju Blant enbain und Buchfabrt bei Beimar fein. Bei bem erfteren, jum größten Theil im 17. Jahrhundert aufgeführten, in neuefler Beit zu einem Lanbeshospital eingerichteten Schloß zeigt fich nemlich unterhalb eines recht bemertensmertben, mit Confolen, Bappenicbilbern und Statuetten gefcmudten Gollers in gothifdem Stil, eine febr alte mit balbem Cirtelbogen überwolbte Ginfabrt in ben inneren Sofraum und eine in lebterer befindliche Thur mit romanifdem Gliebermert, fowie benn auch auf ber Muffenfeite ber Ginfabrt zwei fleine Lowengeftalten von verichiebener Form bemerflich find, Die burch Stil und noch giemlich robe Bearbeitung auf ein fehr hohes Miter binbeuten. Gbenfo wird an bem ebemaligen Bergichlog ju Buchfahrt mit feinen vierzehn in ben fteilen Bergabbang eingebauenen Soblungen eine in romanifcher Beife conftruirte Mauer mit halbeirtelformig gefchloffenem Fenfter, und ein bor ber Mauer portretenber, auf zwei Saben rubenber Lowentopf von rober Arbeit und permittertem Unfeben bemertbar. Db bie an beiben Schlöffern befindlichen plaftifchen Lowenfiguren fich auf die in ben Bavpenicilbern ber icon in fruber Beit genannten Befiber biefer Schloffer, ber Gerren von Blantenhain und ber Grafen von Orlamunde, begieben, ober ob folche nur ale übliche Decorationen bee alteren romaniichen Stilf zu betrachten find, bleibt zweifelbaft, obaleich erftere Unnahme naber ju liegen icheint.

162 Uber einige Baumerte b. roman. Baugeit in ben oftl. Theil. Thur.

Mit großer Babefedeinlichteit Tann auch ber fehr hohe im inneren Getöfte bes alten Goloffekgu Rieberr oll a bei Apolba fiehende Apuem ber romanischen Baugeit beiggabit werben, da an diefem, früher wohl mit Zinnenwert und masitver Bedachung, jeht mit hoher Spiebe versehenen Thurm die in jener Ziti übliche fehr absülige Einziebung and oben, die halbeirtelsteinige Ucherwöhlung bed nörblichen größeren Kenftes und das noch im Untertheil vorhandene Burgverlies bemerbar finde. Gleiches Aller möcken auch die Untertheile zweier runder Ahirm die Berbindungsmauer im zweiten hofraum diese Schosse beihen, deren Ingaber dereits im Isht 1119 urfundlig gedacht wied. Die übrigen zu biefem Schoß gröbigen Gebäude find theils in gothischen theils in neuerem Eitl ausgriführt, and bieten dem Allterthumssfreund manche interesione Genationischiedenten der

Der Beschreibung einiger noch weniger bekannten romanischen Bauwerte in ben mittleren Theilen Thuringens follen einige fpatere Beilen gewidnet fein.

## XI.

# Fortsetzung der Eisenacher Rathsfasten, von 1352—1500.

Mitgetheilt

293. Me i 11





### Die Gifenader Rathefaften bon 1352-1500 1).

1284.

Heinricus de Steynvelt

Sifridus Merko scultetus Conradus More

Hartnidus de Amerungen Theodericus de Mechele

Cunradus Monetarii

Heinr. et Lodewicus dicti Cygenfleysch

Heiuricus Meinradis Ludewicus aurifex

Conradus Movre Ludewicus dictus Mercke

Cunradus de Lupenze 2). 1304.

Heinricus Hellegreve

Conrad Strubekater 8). 1347.

Henricus Menneken Conrad de Bufeleyben Theodericus dict. de Kongisse Heinricus de Hayn Johannes dict. Bütener

2) Diefe nennt eine Urf. bee Giftercienferfloftere im G. Johanniethal por Gis fenach (Geb. Archiv ju Beimar); bie anbern find unleferlich, bie auf einen Henricus suus filius, beffen Borbermann aber nicht ju entrathfeln ift, fo bag ber Dame unbefannt bleibt.

3) Gine Gif. Stifteurfunde im Geb. Archiv ju Beimar, d. d. 1304 vdus Martii, führt biefe auf mit bem Bufat : consules in Ysenach una cum aliis nostris consulum sociis, b. b. bie Ratheberren, welche abgetreten find. Hartnidus de Amerungen bat feinen Ramen von einer Buftung Umerungen, welche norblich von Gifenach in ber Rabe ber Stabt unweit Dberftebtfelb lag.

<sup>1)</sup> Inbem ich mich auf bie fruber gemachten Bemerfungen beziehe (Bb. II, C. 174), wieberhole ich nur, bag bie Orthographie fich ber in bem f. g. rothen Rirchenbuch bee Diaconus Simmel enthaltenen Urfchrift genau anschließt und bag urfundliche Berichtigungen in Barenthefe gufgenommen find. Derfelben urf. Quelle geboren bie oben nachgetragenen Ratheberren ber 3abre 1284, 1304 und 1347 an. Die Burgermeifter, welche an bie Stelle bee lanbeeherrlichen Prnofectus ober Scultetus getreten waren, beißen magistri consulum und Rathemeifter, auch consules fcblechte weg, obwohl biefes Bort eigentlich alle Rathemitglieber bezeichnet. Wie lebrreich bie Saften fur bie Entftebung und Bilbung ber Familiennamen finb, tann ich bier nur anbeuten. In ben Unmerfungen finden fich einige Proben ber ben Saften beigefügten mannigfaltigen Rotigen, bon benen mehrere Beachtung verbienen.

Heilman Junge

Conradus dict. Baumgarte 1355. Ulricus dict. Nuwelant Guntherus Gottichald Batho dict. Sparnoge Johann de Remenfirch) Heilemannus dict. Yunge 1336. Henricus dict. Crantz Titzel de Roniafebe Guntherus de Mechele Saua von Warba Cristoforus Hellegrefe. 1357. Johannes de Steynveld Heinrich Crantz Hartungus Pinkirnayl Conrad More Ludowicus Mercke Henricus Hoech 1358. Johannes Segewin Heinz (Heylman) Junger Theodericus Gotschalci Titz (Totzil) Steinfelt Johannes de Wartza Conrad de Erfordt Hartungus Getzeretich Heinrich de Hayn 2). Henricus von der Nalden Conradus Oftirding 1359. Theodericus de Thiffinhart Johannes de Remfirchen (Nowenkirchen) Wernherus de Stilla Johannes Gotscalci mag. coss. Johannes dict. Thilich Johannes (dict.) Sterre Aple dict. Lange 1). Gnotherus Matthiae (Matthie) Helwicus (dict.) Frisce 1352. Hartungus pinckernail Heilmann (dict.) Junge Ditherus Ludowicus Mercke 1353. Conradus (dict.) More Sartung Bindernail Heinricus (dict.) Krants Ludowich Sed alias Merde Fridericus de Frimaria 1354. Henrique (dict.) von der Nayldin Botho Sparnoge; Theoderieus de Steinfeldt (Steynveldt)

(Heinr. de Hayn senior

<sup>1)</sup> Sier find (mie 1878, 1884 n. n.) 24 Ratifehreren, also aufer ben biedjichen auch bie bei verigen Jahres, f. Bb. II, 6. 165. Die Urfinde' befand
fich im Eiffferen's (Sech, Rech) au Beiman) und berifft die Rickrafe, bie in ber Rirche bes neuen Sospitals am S. Georgentifor von bem Canonicos Heinzicos Hayo gegründet werden werden. Eine platea deleaderum (Böttigengelfe), bie fest nicht werder erflitt, jede borten erwöhnt.

<sup>2)</sup> Bgl. die Urf. bei Henninger, opmac. I, p. 197, in welcher fich die ersten ratiomeistere nennen, und dazu die ratiolute: Hons von Nuwenkirden und Alber.

Thimo dict. von den Bern dict. Alber) 1)

Fritz von Frimar

Thymo von Bern.

1367.

| I himo dict. von den Bern dict. Alber) ')   | 1307.                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Heinricus de Hayn, iuniar.                  | Ludwich Mercke                           |
| Conradus (dict.) Biegenfleifch (Cygenfleyz) | Johan Gottfcald.                         |
| Canradus de Erfort (Erfordia)               | Beinrich von Ulleben Ritter,             |
| Wernerus de Stilla                          | herr Dieterich von Dalieleben,           |
| Conradus Affterding (Offtirding)            | Being von Reffelroben, herrn Bertolbe    |
| Barthnlomeus Nicolaus dict. Ackerman        | Sohn,                                    |
| Johannes (dict.) Jahn (Jan).<br>1360.       | Seinrich von Sann, Burger ju Gpe fenach. |
| Thymo vnn der Werre,                        | 136e.                                    |
| Courad More mag. coss.                      | Heilmann Crants                          |
| 1361.                                       | Johann Jahn (Jan) Ratem.                 |
| Albertus                                    | Helwig Frise                             |
| Canradus de Grfurbt.                        | Heinrich pinckernail                     |
| 1362.                                       | Conrad v. Lupnit alle Burger             |
| Heilman vel Henrich Krantz                  | Ehr Johann v. Mechele Stabtichreis       |
| Frit von Friemar                            | ber 2).                                  |
| Ladwich Merd Cammerer.                      | 1369.                                    |
| Beinrich non Dahn                           | Hartung pinckernail mag. coss.           |
| 1363.                                       | Conrad von Grfurt                        |
| Helwig Brisichen mag. coss.                 | 1370.                                    |
| Johan Gettichalat                           | Heilman Junge                            |
| 1364.                                       | Frid. (Griffche) de Frimar Ratemeift.    |
| Heinrich de Hayn<br>mag. coss.              | Johann Jahn (Jan) Kemmerer 3).           |
| Junannes                                    | Heinrich Gasse                           |
| 1365.                                       | 1371.                                    |
| Hartman ober Hartung pin-                   | Jnhann Gottschalk;                       |
| ckernail mag. coss.                         | Bernhardt Hornig mag. coss.              |
| Petrus Franckestein                         | 1372.                                    |
| 1366.                                       | 10/2.                                    |

Thymn von Bern Friederich van Hutzerode

<sup>1)</sup> Diefe beiben in ben guften fehlenben find aus ber Driginalurfunde (foria 3 post diem 8. Matth.) im Geh. Archiv ju Weimar hinzugetommen. Sie heißen zus fammen com. et prefecti.

<sup>2)</sup> Daju reihen fich als Rummerer aus einer Stiftentunde (Geb. Archie in Beimar); Heilenann Junge und Fritze von Frymar. Ggl. auch bie Urf, bei Heusinger, op. I, p. 249.

<sup>3)</sup> Diefelben tommen in einer Stiftsurt. von 1371 vor, wahricheinlich im Ausfang bes Jahres vor bem Rathewechfel, f. Heusinger, op. I, p. 203.

Conrad Strecke Remmerer 1). 1376. Heilman Junge 1373. Fritz v. Frimar 137H.

Conrad v. Erfurt 2) Rabtemeifter Peter Newlandt

Tytzel Dithera Remmer. Hans Göring

1374 \*).

Ludowig Merckin Johan Jahu Heilman Junge Conrad Strecke

1375.

Bertoldus Horning Johannes Göring ant von Erfurbt Sifert Sitze Heinrich Stideling Reinhardt pinfernail Sane von Friemar inn. Hans Rircheim

Seinrich unb Sifrid Bofemanne Gebruber Heilemann Jahn

Heinrich Laurentius Petze Racebori.

Ludovicus Merckin Johan de Frimar Conrad v. Erfort Heilman Junge Bernhard Horning Fritze v. Frimar Brig von Sugelrobe Thomas Frand Beinrich von Sann Apel Sudentbier Thymo Souchart Sans Rrans Heinrich Rost Beter Frandenftein

Thymo de Berne

Sifert Sitze

Henrich Gasse Bartholomeus uff ber Rollen

Beter Remenfirchen

Conrad Strecke

Hans Sobell Hans Göring

<sup>1)</sup> Die Faften bemerten noch: "Die Furften verweifen Ern Sanfen Erots ten rittern mit 5 Marden an ben rabt ju Giffenach ju fteur eines burgantes, bas fie 3hme auff bemfelben 3hrem haufe gelegen in ber Stadt Gifenach haben geliben nach laut anberer briefe pentecostes."

<sup>2)</sup> Diefer Conrab murbe 1383 von zwei Gifenachern in feinem Saufe aus Rache wegen erhaltener Strafe ermorbet. "Diefes tobichlage halben finbt ben 30 Denfchen unfchnlbig gemartert und getobtet; auch hat ber teufell bagumahl etliche Dagbe, fo geil und vorwisig, hinweggefuret. Guch in Baftian legins buch vom ftabrecht in fine, von Urfachen bas biefe Stab abnimet, pg. 4 a fine."

<sup>3)</sup> Bugleich theilen bie Saften ein Refcript ber Lanbesberren Friedrich, Balthas far und Bilhelm an ben Geleitemann Beinrich bon ber pforten in Erfurt mit, in welchem bie alte Geleitofreiheit ber Burger Gifenache beftatigt wirb, d. d. Getha, am S. Margaretentag.

| XI. Die Gifenacher                | Rathefaften von 1352 1500. 169 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Peter Rewelanbt                   | Heilman Junge                  |
| Beinrich Sticheling               | Bris Bugerobe                  |
| 1379.                             | Sitz                           |
| Bernhard Horning.                 | Heinrich Gasse                 |
| Hans Krantz (Crantz)              | H. Schube                      |
| Beter Rewlanbt                    | Thymo calcifex Schuchart       |
| Beinrich Sticheling.              | Bernhardt Horning              |
| 1380.                             | H. Sticheling                  |
| Friedrich de Frimar)              | Peter Newelant                 |
| Conrad v. Enpnis   Rathem.        | Reinhardt pinckernail          |
| Apel Sudenthier)                  | Conrad Erfortia                |
| Sans Degell Remm.                 | Thomas Francke                 |
| 1381.                             | Ditmar Lubich                  |
| Conrad von Erfurbt   Rathem.      | Petrus Frandenflein            |
| Peter Rewelanbt                   | Bartholomeus                   |
| Peter Frandenftein Remm.          | Peter Newefirchen              |
| Peter Remefirchen                 | Conrad Legenberg               |
| 1382.                             | Henrich Goring                 |
| Sixtus consul (ober Sifrid Sitz?) | 1385 1).                       |
| Wisseld Cam.                      | Peter Rewelanbt   Rathem.      |
| Ludowig Mercken Cos.              | Thomas Mefferschmidt)          |
| A. de Lupnitz Cam.                | alias France                   |
| Beinrich Bolghaufen Schulth.      | Hans Sogel                     |
| 1383.                             | Junghans v. Frimar             |
| Bernhard horning) m.              | Bernhardt Horning              |
| henrich Stichling Rathem.         | Ludowich Mercke sen.           |
| Peter Neulandt                    | Conrad v. Erfurt               |
| Reinhardt pinckernail Cam.        | Heileman Junge                 |
|                                   | heinrich Sticheling            |
| 1384.                             | Peter Frandenftein             |
| Sans Sogule                       | Apel Sudenthier                |
| hans v. Frimar inn.               | Dieterich Lubich Cam.          |
| Ondenthier (Albertus)             | Sans Schende                   |
| (Sans) Kircheim                   | Claus Mege geforen von ber Ges |
| Job. Frimar senior                | Conrad Frande meinbe.          |
| Lud. Mercke                       | Conrad panist                  |

<sup>1)</sup> über bie bemofratische Bermehrung bes Ratisch durch bie vier Bormünder s. Bb. II, S. 166. Im Jahr 1384 waren beite Ratisc, also 24, angegeben, 1385 nut ber Ratis biese Jahres, bods scheine Berson zu viel genamt zu fein, weil Coorad Ergberg ebenfalls Kämmerer war, so das 13 beranssommen.

170 1386. Sane Gettichald, Johan Lang cons. Bete Fachenberf 1. Ludwig Merde ber Giter 1) Tymo Schuchart cam. absque anno Sifrid Sits Bris Sugerobe Sans rengell Peter Frandenftein 1387. Beinrich Sticheling Sane Rircheim Belnrich Conge Being Bolphaufen Claus Sommer Peter Newefirchen; Thymo Schuchert Bohann Schend 1 Sans Renger Sans Friemar b. Gibefte 1390, Thomas Frande Beinrich Solthaufen Conrab Lengeburg Peter Newefirch Conrad Lengeburg Beinrich Goring Brit Gerning Brit Bernung Beinrich Rofe Sans von Rembe Beinrich Gutfauff Sans horning Conrab Frande. Berlet Tenner 1388. Dieterich Bermia Bernharb Borning Ludowich Mercke iun. Hans v. Frimar Schultes Peter Neulandt Bernhard Sornung; Hans Landegart Hans Landegart Sans Hotzel Apel Sudenthier Beinrich v. Berba Hans v. Frimar Heinrich Solphaufen Bartholomens auf ber Rolle Apel Sudenthier Hans Kircheim Ditmar Lubich Hans Marthers Claus Metze Claus Schefer Conrad Sunefelb Hans Newenstete Heinricus Bufeman Heinrich von Berba. 1389. 1392 °). Reinhardt pindernail; hermann Berling

<sup>1)</sup> Diefer farb 1390 und murbe in ber Dominicanerfirche begraben. Die Befdreibung bee Monumente f. G. 47 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Inundatio magna in oppido Isen. et in Carthusio et ad S. Catharinam." - Die Saften beflagen ben großen Schaben, ben bie Gtabt burch Bermanblung ber Brofchenginfe in Golb und lotig Gilber (! fl. - & Chod') erlitten batte. Beben: tenbe Untoften batte auch bie Belagerung bes Branbenfele burch Lanbaraf Baltbafar

|                                                  | in in 1302 1300.                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Thomo Schuchert   Cam.                           | Heinrich v. Berba                     |
| Heintz Schute                                    | Johan v. Iffibe                       |
| Brig Sugerobt                                    | Heinrich von Solthaufen               |
| Reinhard pindernagell                            | Hans Hotzil                           |
| Being Frandenftein                               | Ditmar Lubich                         |
| Hermann Serling                                  | Peter Newenfirch                      |
| Claus Sommer                                     | Thomas France                         |
| Titzel Crantz                                    | Peter Hesse                           |
| Claus Schreiber                                  | Heinrich Gutfauff                     |
| Hans Reinber                                     | Conrad Lentzeburg                     |
| Bernhardt Sorning                                | Hans Landegart                        |
| Ludowich Merde                                   | Conrad Francke                        |
| Apel Sudenthier                                  | Claus Schreiber ber flab Dungemeifter |
| Beinrich von Berba                               | Simon ober Sener Engelharbt           |
| Sans Neweftete                                   | Conrad Sunefelt geforen               |
| Conrab von Galbe,                                | Conrad Thorwart                       |
| Conrab Thorwart                                  | Heinrich Ggeff.   Gemeine.            |
| Sans horning Bormunbere.                         | 1396.                                 |
| Sane Beiß                                        | Johan Renger ) Cons. b. fs.           |
| 1393 1).                                         | Heinrich Franckestein mag. coss.      |
| Johan Rircheim,                                  | Clans Schreiber                       |
| Johan Schend mag. coss.                          | Dieterich Krantz                      |
| Conrad France                                    | Herman pinckernail                    |
| Heinrich Göring.                                 | Kirstian Ronigfehe   ber Gemeinbe     |
| 1394.                                            | Hans Benieberg Bormunbere.            |
| Reinhardt pinckernail                            | Conrad Schubenrude)                   |
| Ladowich Merde Ratom,                            | Reinhardt pindernall                  |
| Heinrich Frandenftein Remm.                      | Lubwig Merde                          |
| Hone Weinher \                                   | Peter Deff, Schultheis.               |
| Fris Bumpna geforen von ber Ges                  | 1397.                                 |
|                                                  |                                       |
| Claus Schefer meine.                             | Heinrich Holtzhauen und nach          |
| Claus Schefer ) meine.                           | beffen Tob                            |
| Claus Schefer ) 1395.                            |                                       |
| Claus Schefer )  1395.  Hans v. Frimar   Mathem. | beffen Tob<br>Thomas Franck           |
| Claus Schefer ) 1395.                            | beffen Tob                            |

ber Stabt verurfacht 1382, beun fie hatte Solbener halten muffen und "ein machtig herr habe vor ber find gelegen Ihar und tag." Über die Zahl von 18 Rathes gliebern f. Bb. II, S. 167, besgleichen 1395.

<sup>1) &</sup>quot;Pestis saevlssima interfecit homines 3000 Isonnuci."

#### XI. Die Gifenacher Rathefaften von 1352-1500. 172

Ditmar Labich Rudolf von Berne Sans Schendell Kirstian Ronigfebe Conrab Lengeburg Hans hornung Peter Seff Herman pindernail Beter Remefirch Sentich Lengeefelt Conrab Frand Dieterich Lubich Bane v. 3ffebe. Hans Scheibenrud 1398. Reinhard pinckernail Lutz Mercke Claus Schreiber peter Hesse Heinrich Frandenftein Bernhardt Tenner Dietrich Rrans Dieterich Krantz Heinrich Reiber Peter Newefirch (chor. 2) Conrad Kneppeles Reinhardt Pinckernail (chor. 1) Hans v. Frimar (chor. 2) Heintz pfaffe Berlet Fener Ditmar Lubich (chor. 2) 1399. Hans Renger (chor. 1) Conrad Lengenburg Claus Commer (chor. 1) Fris Sornung ber Eltre Heinrich Frandeftein (chor. 1) Claus Schreiber (chor. 1) Ditmar Lubich) Conrad Stande Fris hornung (chor. 2) Conrad Frand (chor. 2) Peter Newefirch

Reinhard pindernail Diefe 8 finb Hans v. Frimar bom furften ben Lute Merde 4 ampthern anges Thomas Francke geben worben (b. Hans Landegart h. Choffen). Claus Sommer Hans Renger Peter Beffe Claus Schreiber

Heinrich Frandenftein

Clans Merte Berlt Tenner

Heinrich Herda

Dieterich Krantz Conrad Ragemaull

Hans Gael vel Zael

Conrad Rastummell (chor. 2) Hans Gael (chor. 2) Hans Sormung (chor. 2) Kersten Ronigfebe (chor. 2) Hans Landegart (chor. 1) Hans Lengeburg (chor. 2) Conrad Rolftod (chor. 2) Hans v. Hayn (chor. 1)1) Heinrich Paves Gurt Storin

Heinrich v. Herda (chor. 1)

Heinrich Reuber Sans v. Frimar Sans Sernung

Sane pfaff

<sup>1)</sup> Die von mir mit chor. 2 Bezeichneten bilbeten ben 2. chorus, b. b. bas Berfonal bes nachften Ratheganges, wie wir 1401 feben. Bufammen maren es 24.

| XI. Die Gifenacher 9                     | athefaften von 1352 - 1500.                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brif hornung<br>Eriftian Ronigfebel Cam. | Conrad Francke (chor. 2)<br>Conrad Raştumell (chor. 2) |
| Peter Neufirchen                         | Kerstan Ronigsehe (chor. 2)                            |
| Conrad Lengeburg                         | Hans Gael (chor. 2)                                    |
| Ditmar Lubich                            | Conrad Kolstock (chor. 2)                              |
| Conrab Franc                             | Clans Christoffel (chor. 2)                            |
| Courab Ragemanll                         | Rudolf v. Berne (chor. 2)                              |
| Conrad Rohifted                          | Brune Hutzerod (chor. 1)                               |
| Sans Gael                                | Dieterich Lubich                                       |
| Rubolph v. Berne                         | hans Schobbenrod iun. Porm.                            |
| Sener Engelhart                          | Sans Schobbenrod iun.                                  |
| Conrad Reufpidell Bormund.               | Fris hornung iun.                                      |
| Matthias Sopell ( Serniane.              | 1403.                                                  |
| hans von Schalden                        |                                                        |
|                                          | Fritz Hornung sen. Coss.                               |
| 1402.                                    | Conrad Strande                                         |
| Hans Renger<br>Bernhardt Tenner          | Conrad France   Cam.                                   |
| Bernhardt Tenner                         | Herman pinckernail                                     |
| Heinrich Francenftein Cam.               |                                                        |
| hans von hann                            | Hans von vxen (vermuthlich) Oechsen) Berm              |
| Peter Newefirch (chor. 2)                | Herman Stonhof                                         |
| Reinhard pindernaill (chor. 1) 1)        | Henrich Sig *)                                         |
| Lubwig Merde (chor. 1)                   | Treation Oil )                                         |
| Hans v. Frimar (chor. 2)                 | 1404.                                                  |
| Hans Landegart (chor. 1)                 | Lutze Mercke<br>Dieterich Krantz Rathem.               |
| Fritz Bornung sen. (chor. 2)             |                                                        |
| Clans Commer (chor. 1)                   | Bruno Sugrob *) Rem.                                   |
| Peter Beffe (chor. 1)                    | Bruno Sugrob *) 5 dent.                                |
| Hans hernung (chor. 2)                   | Hans Bafelbach                                         |
| Heinrich v. Herda (chor. 1)              | Heinrich pfaffe                                        |

Andreas Schmibt

Heinrich Reiber

Courad Lentzeburg (chor. 2)

Dieterich Krantz (chor. 1)

<sup>1) &</sup>quot;Hic antor est ritum morum Germanicorum, qui inscribuntur bee rathe Bucht etc." (Diefes Buch ift wie bas von Lehius u. a. bei bem großen Branbe von 1636 mit untergegangen.)

<sup>2)</sup> Die übrigen Bathohertren find bie andern acht, welche im worigen Jahre mit chor. 2 bezeichnet waren und nun bas regierenbe Collegium bilben. Die Faften gablen alle 24 auf, gang wie 1402.

<sup>3)</sup> Dann, folgen 20 Ramen, gang biefelben wie 1402, und laffen fich ebenfo in chor. 1 ale Regierenbe und chor. 2 ale Rachfolgenbe bezeichnen.

#### 174 XI. Die Gifenacher Rathefaften von 1352-1500.

1405. Hans Haselbach Hans v. Frimar Hans Schobenruck Claus Christoffel Conrad Knepler in Conrad Lengeburg Heinrich pfaffe Kerstian Ronigfebe) Berlt Grengburg Apel Gebese Brune v. Baner Henne Müntzer 1409 \*). Dieterich v. Zimmer Hans v. Frimar Fritz Wumpna Fritz Hornung sen 1406. Nicolaus Christoffel Heinrich Frandenftein Sifrid Bifcoff Johan Schobenrud ober Scheis Rathem. Peter Remefirch benred (Schonberugke) Conrad Lengeburg Bernhard Tenner (Thenner) Conrad Frande Heinrich pinckernall Hans hornung Heinrich Kirchoff ) Rudolf v. Berne Hans Windhold Hans Goyl Fritz Hornong ion Christian Ronigfel 1407. Gurt pfanfcmibt Fritz Hornung sen. Andreas Schmibi Kirstian Roniafebe Henne Munger Clans Cristoffel Hans Find Sifrid Bifcoff Heinrich Müller Heinrich Frandenftein 1410. Conrad Frande Heinrich pinckernail Herman pinckernuil Johan Chebenrud Hans v. Uchsin Bruno Vaner Conrab Biehaupt Bertold Tenner Conrab Schenbered 1408. 1411. Berlt ob. Bernhard Ter Christian Ronigfeh Dieterich Krantz Sifrid Bifcoff

<sup>1)</sup> Diefelden führt une eine Stiffbeuf. im Gef. Arthip ju Beimer ver. Die Dien geben bie Ramen ber gleichgeltigen Raissmeller und Remnerer in Gethe, Salpa (Cangenfaja), Grengbung alb Ufffmege ein "Girea haec tempora magens invaluerat laxus in vestimentis virorum et mulierum. Ex contrario moneta valde vils enditer."

<sup>2) &</sup>quot;Dominus de Saltza moritur artuvoc. Fridericus Laudgr. funior fit heres." Der lehte Bert v. S. hieß Hermann. Falich ift die Angabe, bag biefes ber rubmte Geichlecht mit Gunther v. Salza 1395 erloschen fei.

| Fris hornung sen.)               | 1416.                                |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rudolf v. Berne                  | Heinrich pinckernail)                |
| 1412.                            | Cart kneppeler Rathem.               |
| Rook Tonney                      | Dieterich Krantz)                    |
| Arnold Schonebach                | Peter Landgraff Cam.                 |
| Dieterich Krantz)                | Arnold Schonebach                    |
| Brun v. Vanre                    | Bruno v. Vaner                       |
| Gurt Schobenrud .                | Christoph Sticheling                 |
| Henrich pays   geforne 4 man von | (Beinrich Rirchhof)                  |
| Fritz hornung sen. ber gemeine.  | (Sans v. Sann)                       |
| Claus Butel                      | Heinrich renber                      |
| 1413.                            | Hans Koch auf bis 3ahr figenbe rathe |
| Friederich Hornung sen )         | man 1)                               |
| Nicolaus Schreiber Coss.         | Hans v. Frimar                       |
| Nicolaus Christoffel             | Fritz hornung b. Elter               |
| Sifrid Bifchoff Cam.             | Christian Ronigfebe                  |
| Henrich Buss                     | N.                                   |
| Conrad Stir                      | N.                                   |
| Hans pfaffe bon b. gemeine.      | Cart pfannenfdmibt                   |
| Heinrich reuber                  | Claus Schreiber                      |
|                                  | Hentze pfaff                         |
| 1414.                            | Heinrich v. Fulde                    |
| Dieterich Krantz mag. coss.      | Hans Safelbach                       |
| Heintz pinckernail               | Heintz bramer u.                     |
| Brun v. Vaner Cam.               | Fritz hornung inn                    |
| Peter Landgraf                   | (Loge Rirchheim)                     |
| Hans pfaffe } Borm.              | (Tolbe) Junder ( geforne 4 v. b.     |
| Heinrich pnys)                   | Helwig Störe gemeine.                |
| 1415.                            | Petze Reffeler                       |
| Hans v. Frimar) Rathem.          | Cart Vchsen                          |
| Heinrich pfaffe                  | Hans Kesseler                        |
| Sifrid bifchoff } Com            | Andreas Schmidt                      |
| Henrich v. Fulde                 | Heinrich N.                          |
| Hans pfaffe                      | N.                                   |
| Heinrich pnys Borm.              | Christian Lawe                       |
| Merten v. Sontra                 | Curt Berne                           |
| Hans v. Vchsen                   | Dieterich Bodftett                   |

<sup>1)</sup> Die Faften laffen nun ben andern chorns folgen und es icheint faft, ale wenn Gifenach bamals brei Chore gehabt batte. Benigftens ift bie große Angahl ber Rathsmitglieber faum anbers zu beuten. G. Bb. II, G. 167 f.

| 176 Al. Die Gijenacher Rath       | Staften von 1352 - 1500.   |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Hans Müller                       | 1422.                      |
| Peter Stegilman                   | Peter Landgraff )          |
| Cart Husener                      | Heiorich Standenftein      |
| Cunts Albrecht                    | Tolde Juncker              |
| Hans Schnyrappe                   | Heinrich pinckernail cam.  |
| Gunther N                         |                            |
| Bertolt Greusburgt                | 1423.                      |
| Heinrich Dis                      | Sifrid Bifcoff mag. coss.  |
| Dieterich Bortentreger            | ria. Deinung,              |
| Dieterich Landgraff.              | Ludowich Rircheim) cam.    |
| 1417.                             | Merten voo Suntra          |
| signa michael )                   | 1424.                      |
| Rudolf de Bern mag. coss.         | Heinrich Frandenftein)     |
| Heinrich pfaff ( Com              | Heinrich pinckernail coss. |
| Coorad pfeffer Cam.               | Tolde Juncker cam.         |
| 1418.                             | Peter Lanbgraff            |
| Dieterich Krantz)                 | Reinhardt Reinharten,      |
| Peter Lanbaraff coss.             | Peter Stegelman            |
| Heorich pinckernail Cam.          | Hans Motzel Borm.          |
| Johao Rod                         | Claus Merten               |
| Tolde Junder                      | Ratecompen.                |
| Hone wooff                        | Fritz Hornung              |
| Jacob Beiner 4 man v. b. gemeine. | Rudolf v. Berne            |
| Hans Refebis                      | Conrad Koepler             |
| 1419 1).                          | Heinrich Rirchoff          |
| Friedrich Hornung sen.)           | Hans Roch                  |
| Christian Ronigfebe Coss.         | Coorad Teich               |
| Sifrid Bifchoff Cam.              | Seinrich Sillebolb         |
|                                   | Conrad Fuhrman             |
| 1420,                             | Christoph Sticheling       |
| Heiorich pinckernail Coss.        | Heinrich Reuber            |
| Arnold Schonbach                  | Merten v. Sontra           |
| Christoff Sticheling) Cam.        | Lntze Rircheim             |
| Heinrich Ritcheff                 | Albrecht rechberg          |
| 1421.                             | Hans Rolbach               |
| Sifrid Bifchoff )                 | Dieterich Rrang            |
| Rudolph de Berne mag. coss.       | Gurt Sufener               |
| Tolde Juncker )                   | Sans v. Schalben           |
| Heinrich de falx Cam.             | Hans Bogell                |
| -                                 |                            |

<sup>1) &</sup>quot;Advocatns io Wartburg Brano de Toiteleben."

| XI. Die Gifenacher         | Rathefaften von 1352-1500.       |
|----------------------------|----------------------------------|
| Arnold Schonbach 2 Borm.   | Hans Ferber<br>Heinrich Hirofelt |
| 1425.                      | Heinrich Gopel                   |
| Tolde Junder               | Hans Cinbe                       |
| Titzel Kemphe Borm.        | 1432.                            |
| Courad Hunefeld            | Claus Sögell                     |
| Hans Eghardt               | Johan Müller ober Robibach)      |
| 1426.                      | Sifart Bifchoff   Rem.           |
| Fritz Ronigfebe)           | Christoffel flicheling) Mein.    |
| Sans Rolbach   coas.       | Hans Behm                        |
| Hans Küler                 | Herman Biermoft IIII viri.       |
| Dieterich Koch             | Hans atterminbt                  |
| Heinrick. Berffelt )       | 1434.                            |
| Peter Solsichucher Borm.   | Peter Landgrefe                  |
| Sant Gorling               | Johan v. Schonbach coss.         |
| Hans Brückner              | m-11 0 1                         |
| 1427.                      | Conrad Furman                    |
| Rudolf v. Berne            | 1435.                            |
| Arnold Coninebach) coss.   | Claus Bogell                     |
| Sifrid Bifcheff }          | Friedrich Ronigfehe Coss.        |
| Martin de Sontra           | Eckardt Gobel Cam.               |
| 1428.                      | Jo. Kolbach Cam,                 |
| Peter Landegart            | Christoph Sticheling             |
| Heinrich pinckernail coss. | 1436.                            |
| N. )                       | Heinrich pindernail Core         |
| Johan Coci (Rech) cam.     | Sifrid bifthoff                  |
| 1429 ober 1430.            | Peter Lanbgraff Cam.             |
| Sifrid Bifchoff )          | Sans v. Schonbach                |
| Arnold v. Schenbach coss.  | Herman biermoft                  |
| Johan Reblbach             | Hans Otisbach<br>Claus Trene     |
| Friederich Ronigfehe cum.  | Cinus Tiene                      |
| 1431 1).                   | Dieterich Koch )                 |
| Heinrich pinckernail)      | Nicolaus Sopell)                 |
| Tolde Juncker coss.        | Brit Ronigfehe coss.             |
| Peter Lanbgraff            | Peter Lanbaraff                  |
| cam                        | D()                              |

<sup>1)</sup> Diefelben Ratheherren werben 1431 und 1433 genannt; bie Bormunber aber nur 1433.

Bris Ronigfebe

| 1438. Friederich Königfebe coss. Johan Kehlbach coss. Eckard Gobel cam. Christian Schonebach. Heinrich Scharfenberg.                                                | Eckard Gobel Conrad Hunefelbt Remm. Henz Keiner Claus Lawe Sane Wafferthal Claus Warbad 1442 1).                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1439.  Peter Landgruf Coss.  Sans v. Schaubach Coss.  Sans Erber Com.  Jans Chiefe Cam.  Sans Chieche der Citer  Sans Chiefe Cam.  Lans Meters  Werm.  Class Meters | Inas Mäller ober Kolbach Mathen Schwob Hans Schwob Hans Külee Herman Bierungh Heinrich Göpel Curt Meinhardt Curt Behrnolff Kerstan Hifter.  1443. |
| 1440.                                                                                                                                                               | Hartung Refebifch   Coss.                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> An dem Jahre 1441 ift ein Besterist der Brieder Friedrich und Wilkselm von Sachien an dem Eadwards migsetstellt mit der Nachisch von Iste her fest Indigestellt und der Angelier und Gesterisch von Iste der fest Indigestellt und Erfelt und Erfelt Indigestellt und Erfelt Indigestellt und Erfelt in Verfieden der Schäftlich von Iste fest der Indigestellt von Iste Schäftlich von Iste Gehörft zur Clemme den Laucha ein, nach einer Utenbei mit der Verfieden der Verfieden der Iste Verfieden der Verfieden de

Curt Cotta fit civis 2).

<sup>2)</sup> Diefer gehört zu ben Uners ber noch blähenben freiherrt. Cetta'idem Familie. Burfart & Gota fam aus feiner Semat in Jallem nach Miffange eines 1400, beif moch in der ner nach zu est fat a 1200 um Aufreigenum bergem einen Riegenbeite des einem Buspenbiefe mit Amertenung ber Mitterbärtigfeit erhifet. Ern namie fic auch nach feiner Befgang berr ben Cettmberf. 300 Jahre binderch bichte bes Gefchicht zu Gifrand, reich an Aufbeferen, Gespfahlern mu Staatsbie nern, beren Berbiengte lauge in bankbaren Mabrelm blieben. G. C. F. Paulini, diesertal, hiltor. Gisse 1694, 8, 314 — 151.

| XI. Die Elfenacher Rai        |                     | 1500.       |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Dieterich Krantz Coss.        | Heinrich Scharfen   | tty.        |
| Peter Lanbgrefe Coss.         | Peter Schreiber     | Coss.       |
| Halandah adadasan N           | 6                   | •           |
| Johan Cotta vel Koch          | (Hans) Schwabe      | Cam.        |
| Hans pfoff                    | Peter Nalitz Sign   | aifter.     |
| Tolde Junder                  |                     | 451.        |
| Jacob Benmer bon ber Gemeine, | Herman Biermoft)    | 101.        |
| Hans Refebis                  | Hans Bernburg       | coss.       |
| 1445.                         |                     |             |
| O 6 . t . W                   | Claus Marthach      | am. 1)      |
| Eckardt Speter vel Gobel      | Heinrich Bwideler   |             |
| Peter Coreiber                | Ditzel Guldener     | Befdworne.  |
| Johan Golffcmibt! Cam.        | Curt Behne          | O. Politica |
| 1446.                         |                     | 452.        |
| Hans Kolbach                  | Johan Kolbach       |             |
| Friederich Ronigfehe Rathem.  | Heinrich Scharfenl  | Goss.       |
| Haus Küler                    | Hans Someter        | •           |
| Dieterich Koch                | Hans Schalbe & Ca   | ım.         |
| Henrich Hersfelt \            | Hans Meder          | 1           |
| Peter Belbichucher            | Heinrich Gerwig     | 1           |
| Henrich Gerwig b. b. gemeine  | Herman Steinhane    | Borm.       |
| Hans Brudner                  | Materna Schilber    | )           |
| 1447.                         | 1                   | 153.        |
| Claus Sogell Ratem.           | Peter Schreiber ali | as Munger,  |
| Eckardt Göbel) Matem.         | vel Dungmeifte      | r proce     |
| Hartung Refebie               | Peter Beife         | ,           |
| Hans Schmabe & Cam.           | Herman Biermoft     | C           |
| Claus Merten                  | Johan Utzbach       | Cam.        |
| Gerlach Bifcher               |                     | 454.        |
| Gurt Drefeler Borm.           | Johan Schwob,       | 085.        |
| Peter Junge                   | Johan Schalbes      | J88.        |
| 1448.                         | Johan Ofterff       | Cam.        |
| Tolde Fritfche   Ratom,       | Heinrich Schonebe   | rgs cam.    |
| Hans Keuler & Maisin,         | 1                   | 455.        |
| Hötzel                        | Herman Biermoft     | ) w.t       |
| Speter.                       |                     |             |
| Hans Kolbach                  | Johan Bernberg      |             |
|                               |                     |             |

<sup>1)</sup> Auch Johan Brückner und Curt Eckardt werben ale Cam genannt, wahr-fcheinlich 1450.

Peter Beife

Herman Biermoft

Tyle Strube 1456. Johann Schwab)

Johan Dfterff Johann Kolbach

Herman Biermoft Peter Schreiber (Johann) Bernburg ? Cam.

(Nicolans) Marthach

Johan Shalbey Johan Dfterff Johan Schwab

Heinrich 3widler 1459 1).

Herman Biermoft, Claus Marthad 9 Hartung Dftorff

Gurt Behne Peter Junge Peter Muttere Herman Brothede

Hans Sobell 1460. Hans Schalbe ober Schanwe Heinrich Schoneberg Hans Ofterffe Cam.

Herman Biermoft

Hans Rohlbach Hans Berneburgf 1) "Die ehrften Junder Sang Dieterich u. Berner von barftall

Uttenrob von Rreugburg. 2) "Der Bein gar verborben."

Peter Schreiber Sane Comab Claus Marbad Heinrich Smidler Curt Bebne

Hans Dis Hartung Dfterff Hans Rone

1461 2) (ober 1460). Herman Biermoft Peter Schreiber

Hurtong Offerff Johan Ron

1462 (ober 1461). Johann Kolbach Johann Schwabe Johan Reuler

Herman Biermoft 1463 (ober 1462)

Johann Schalber Johann Dfterff Conrad Duller Henrich Bwidfler

1464 (ober 1463). Claus Martburg)

Hartung Ditorff Gurt Bebne Hans Röne Tolde Rintfleifd Herman brotheder

Tyle Strube

leiben bem rath 450 rb. ft. mit 36 Schod grofchen, ber einer 3 pfen. gilt, Bine, 8 Schod von 100 fl." Beniger beutlich ift 1452 eine Leipzinfberechnung mit Er

Marcellius Kürsener. 1465 (ober 1464).

Johan Schwob? Coss.

| XI. Die Gifenacher Rath      | Bfaften von 1352 1300. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curt Mullery                 | Nicolaus Marthura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hans Oltz Cam.               | Theodericus Ronigfehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hans finfinreby              | 1470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berlet Cloberg Borm.         | Johan Ofterff )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hans Repe                    | Heinrich Swideler Ratem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1466 1).                     | Conrad Muller )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johann Schalbe )             | Marcell, Wolfram Remm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heinrich Schonebach Ratem.   | 1471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heinrich Bwigfeler)          | Hans Schalbe )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Johann Bechflett Cam.        | Hartung Dftorff Ratem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tigel Gunther (Gulben)       | Curt Behen ober Beyn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toylde Rinbfleifc gefchworne | Peter Junge Remm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dytherich Junge Borm.        | Hans Fifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conrad Schaner               | Heinrich Offerff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1467.                        | Curt Hufmail Borm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hermann Biermoft ober Hans   | Hans Göbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bernburg Coss.               | 1472,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hartung Ofterff              | Hans Olts Coss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Claus Martburg)              | Conrad Muller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peter Junge Cam.             | Hans Bachftett) Cam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcell. Bollfram            | Hans Müncke )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hans Refer                   | Claus Berdfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Claus Berffelt Borm.         | Hans Hufman vel Haußman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hans Müncke                  | Berlt Rleberger gefdmorne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1468.                        | Apel Viltz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heinrich Schonbach)          | 1473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hans Oltz Ratsm.             | Hans Oftorff) Ratem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hermann brotheder)           | Conrad Been)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hans Dftorff Remm.           | Hans Rone Rem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Heinrich Ofterff             | Tolde Rinbfleifch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hans Moge                    | Hans Müller<br>Heinrich Roch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hans Nebeling 4 viri.        | Hans Borfelberger Borm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tolde Wildener)              | Hans Sartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1469.                        | - 0 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Johan Schalbe)               | 1474.<br>Heinrich Bwideler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Johan Rone Coss.             | Hans Oltz Coss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                            | , in the contract of the contr |

<sup>1)</sup> In einer Celbathftiffung ber Rethe Coombach (verbunden mit Almofen an Brot und Gelb), funbirt auf 100 ff. und ein Borwert in Großlupnit find alle Ramen aufgegahlt (Geh. Archiv zu Weimar im Rornhaufe, 3, d, a, N. 9). ш.

182 XI. Die Gifenacher Rathefaften von 1352-1500. Johan Mund Herman Brotheder) Marcel. Bolferam Heinrich Dftorff 1481 \*). Huns Schalbe ) Hans Rhone Hans Cotta Peter Junge ) Cart Byhen Hans Rifder Hans Rifder Peter Mutter Hans Des Hans Fride Sang Baugman Curt Sufenail Sente Corge Huns v. Sofe Sans Rnebel 1482 vacat. Conrad Müller 1483 °). Marcellus Wolfram Herman Brotheder) Johannes Rhon Herman brotheder Hans Münck Johan Bifcher) Hans Cotta Johan Cotta Dieterich Junge Botm 1484. Fritz Ericher Hans Münck (Müngk) Heinrich Ostorff Hans Corriber Curt Been Peter Junge Albertus (Apel) Filtz Berman Sunefelt Cart Ludowich Tolde Rinbfleifch Apel Tile 1478 1). Hentz Lindeman Hans Oltz Andreas Coupe (Schotce) 1485. Hans Munck 1479 vacat. 1480. Marcel Wolferam) 3oft Shilber Johan Schreiber

<sup>1) &</sup>quot;Henrich v. Vippach Amptman auf Bartburg, Heinrich Schonbach Schuls tes ju Gifenach."

<sup>2)</sup> Gin Refeript Bergog Bilhelme d. d. Bartburg Freitag Omninm animarum 1481 bestellt mabrent feiner Reife ,, in ein Bilbbaht" feinen Comager Beinrich von Brandenftein zu Ranis u. a. als ,,Anmalbie" und trifft Berordnungen, wenn fich bie von Erfurt, Dullhaufen und Rorthaufen "Bladerei ober Benderei begeben würben."

<sup>3)</sup> In biefem Jahre trat Juft (ober Joft) Schilber in ben Rath unter Hans

|                                        | Claus Kelner               |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 1486.                                  | Johan Koch                 |
| Sans Dungmeifter gen. Schreiber Ratom. | Hans Knebel Borm.          |
| henrich Oftorff Bratom.                | Fritz Schoteis             |
| Apel Bils } Rem.                       | 1490.                      |
| Sans Duller   Kem.                     | Hans Münck                 |
| Sans Dis                               | Hans Münzemeister          |
| Sans Dund                              | Berlet Merten )            |
| Tyle Straube Ratecompen                | Conrad Schilling Remm.     |
| Bernhard Martin)                       | Hartung Wildener           |
| Andreas Schüß                          | Hans vom Dofe              |
| Sans Lober                             | Hans Welcker Borm.         |
| Conrad Schilling Borm.                 | Claus Byrer )              |
| Conrad Mind                            | Hans purgoldt scriba 1)    |
| 4600                                   | 1491 *).                   |
| 1488.                                  | Hans Cotta                 |
| Hans Oltz<br>Hans Münck Coss.          | Jost Schilber coss         |
|                                        | Henrich Beiffenborn        |
| Heinrich Oftorff Cam.                  | Johan Gifcher } Cam.       |
|                                        | Bruno Duller) Cam.         |
| beng ichugemeifter                     | Henrich Schalbe coadiutor. |
| Hans hoburg Borm.                      | 1492 *).                   |
| nerman Arnoid                          | Johan Oltz }               |
| 3oft Liebetram                         | Bertold Martini            |
| 1489.                                  | Andreas Schut) Cam.        |
| Herman brotheder Coss.                 | Johan Knebel               |
| Johan Gifcher alias Saurwindt)         | 1493.                      |
| Heinrich Beifenborn )                  | Curt Müller } Coss.        |
| Brun Duffer } sem.                     | Jost Schilber) Coss.       |

Olts und Hartung Ostorff und nahm nach 51 Jahren 1534 feinen Abichieb "mit bem gemeinen Ginfommen und immunitet eines ratishern."

<sup>1)</sup> über Joh. Burgolbe Gloffe gu bem Gif. Stadtrecht f. Bb. II, G. 161 ff. Diefe Familie bat fich fpater nach Gotha gewendet.

<sup>2) &</sup>quot;1000 pfeile pro 81 fl. Burghard v. Wolfframeborff, Amptman ju Barts burg."

<sup>3) &</sup>quot;Cobischoff" (1.5. Bagefiseifen). Diefe Kift murte vor tem Rabeiter won ber utelten Schäengeftuschaft gefeirt. Die beiten Schapattens S. Serbalfin nub S. Gereg aus Silber geferigt bestwer ifc nach nute ben Schüsenklein nub fin 1670 einer Insefrit pelogie erenitt worden. Das Rift wieders beite fic 1570 in feitlicher Gemaunt.

#### 184 XI. Die Gifenacher Rathefaften von 1352-1500.

| 184 XI. Die Gifenacher Rathi               | Bjaften von 1352 - 1500.                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Henrich Beifenborn gen. Schalbe Remm.      | 1497 1).                                                                           |
| Saint hade                                 | Just Schilder Henricus Lindeman                                                    |
| South Coloured                             |                                                                                    |
| Frit schoreis Zuft Thyner Mad Arthothenher | Just Diner<br>Conrad Weis Kem.                                                     |
| Apel Schlotthenber)                        |                                                                                    |
|                                            | Hans Daid                                                                          |
| 1494.                                      | Johan Kuch<br>Hans Dafch<br>Herman Aurold<br>Herm Begell                           |
| Heinrich Oftorff                           | beng Bogell                                                                        |
| Bertold Merten                             | 1498.                                                                              |
| Hans Mund } Rennt.                         | Hans Munck) Coss.                                                                  |
| Andreas Supus) Conrad Wyse                 | Hans Muller                                                                        |
|                                            | Friderich Schoreis Cam.                                                            |
| Herman Arnold Borm.                        |                                                                                    |
| Peter Steiger                              | 1499.                                                                              |
|                                            | Inst Schilber ob. Matern   coss.                                                   |
| 1495.                                      | Heinrich Beifenborn ob. Schalbe                                                    |
| Heinrich Schalbe<br>Bruno Müller Coss.     | Just Duner Cam.                                                                    |
|                                            |                                                                                    |
| Conrad Lubwige Cam.                        | Peter Schultes                                                                     |
|                                            | hans Welder Born.                                                                  |
| Johan Welcker                              | Heinrich Muller                                                                    |
| 1496.                                      |                                                                                    |
| Heinrich Osterii                           | 1500.                                                                              |
| Hans Oltz                                  | Apel Schlotheul et } coss.  Johan Strube } coss.  Johan Münck Heinrich Dütris Cam. |
| Johan Muller                               | Johan Münck )                                                                      |
| Johan Muller<br>Bertold Merten             | Heinrich Efterff Cam.                                                              |
| ,                                          |                                                                                    |

<sup>1) &</sup>quot;In tiefem Ihar hal I fing Relen logien. 1 Gir. Rupfere Vil fl., 1 Gr. Blubefer Vil fl. u. 18P. timbfeiß 3 pien. gegelten." Bon ben Bifchere eigeiten wie Beiten bei Ber bei 1524 : Sochet 1 Sign., bie gegeim Laupfen 9 fien. umb bie Rienen Stiffen. bas 18P. Mis Soubfman ju Bartberg mirb Ulrich v. ande begannt. Diefem folgte nach miern Soften 1501 3 Rt v. Bambach, 1505 Sana Die 1fch, 1509 Calpar v. Beimelburg ober Beinebarg, 6 ans v. Beilepich 1521 n. 27), 1526 Christoph v. ber plannig, 1544 Christoph v. Ber plannight.

## XII.

Bur Gefdicte alter Abelsgefdlechter in Chüringen.

5 0 H

Dr. Funthänel.



## Rachtrag zu der Abhandlung über die herren von Schlotheim als ehemalige Erbtruchsesse der Laudgrafen von Thuringen.

Die Seite 4 ff. biefes Bandes mitgetheilte Zusammenstellung der Truchfeste von Schlosbeim und ihrer Angebrigen sollte durchaus nicht entsprüche auf Bollfandigkeit machen, jedenfalls sind viele Nachteage möglich. Ich felb habe unterbessen einer Urtunden kennen gelernt, die zwar keine neuen und bedeutenden Persönlichfeiten vorsühren, aber doch aus andern Zahren sind die die sin jener Abhandlung über den vermandischaftlichen Zusammenhang mit den Herren von Gbereberg. Wissa und hagen gesagt ift, burste wohl auch die in den solgenden Urtunden sie und dagen gesagt ift, burste wohl auch die in den solgenden Urtunden sie und da bortommende Zusammenskallung der Zeugen sein.

- 1215 In einer Urfunde bes Landgrafen Dermann unter ben ministeriales: Gunterus dapifer. Siehe Urfundenbuch bes biftor. Bereins für Riedersachsen Deft II. (Baltenrieder Urf.) Seite 77.
- 1924 In einer Urfunde Ludwigs des Heiligen unter den Zeugen dapifer Henricus de Slotheim. S. Mulbener histor, biplomat. Rachrichten von einigen vormaßle berühmt und bekannt gewesenen u. f. w. Berasschöffern in Thirtingm S. 37.
- 1234 In einer Urfunde bes Landgrafen Beinrich und feines Brubers

<sup>1)</sup> Die Rachweisungen aus Mulbener verbante ich herrn Rath Schmiebigen, bie aus ben Baltenrieber Urfunden grofentbeils Beren Brofeffer Rein.

- 188 XII. Bur Geschichte alter Abelegeschlechter in Thuringen.
  - Sabr Conrad, Pfalggrafen von Sachsen unter ben Zeugen: Berthogus dapifer de Sladheim et Cunemundus frater suus. Urfundenbuch u. s. w. 6. 144.
- 1248 Urfunde des B(ertholdus) dapifer de Slatheym, worin Hermannus dapifer junior und des Ausstellers fratrueles Guntherus et Hermannus vortommen. Urfundenbuch น. เ. พ. &. 186 ff.
- 1251 Urfunde Geinrichs bes Erlauchten bei Horn Heuricus Illustris
  S. 310, unter ben Zeugen: Bertoldus dapifer de Slatheim,
  Cunemundus de Mila.
- 1253 Balfenrieder Urfunde, unter den Zeugen dapiser de Sladem Berechtho (d. h. dapiser de Slatheim Berchtous). S. Urfunbenbuch u. s. w. S. 203.
- 1255 Balfenrieder Urfunde, unter ben Zengen Hermannus filius dapiseri de Slatheim. Urfundenbuch S. 217.
- 1263 Urfunde bes Landgrafen Albrecht, unter ben Beugen Bertochus dapifer de Slatheim. Mulbener €. 38.
- 1272 Urfunde Seinrichs bes Erlauchten bei Horn S. 540, unter ben Zeugen Guntherus de Slatheim. Bergleiche auch Urfundenbud S. 272.
- 1279 In Rein's Gisenacher Rathssaften (Band II, Seite 475 u. ff. biefer Britischrift): Hermannus de Myla, Guntherus de Schlothem praesetus, scabinorum magistri in Isonn., Wezel de Myla, Hermannus de Schlothem Aufssperren.
- 1282 Urfunde des Landgrafen Albrecht, unter den Zeugen: Frideriens de Stathein, Hermannus de Ebersberg. S. diplomatifce und curieufe Nachlefe der Giftorie von Obersachfen u. f. w. von Schöttaen und Kreußfa I. 172 13,
- 1283 Urfunde des Markgrasen Dietrich von Landsberg, unter den Zeugen: Guntherus de Slatheym. Siehe histor. Rachrichten von dem ehemaligen Kloster St. Georgenthal u. s. w. S. 58.
- 1288 Urfunde bes Landgrafen Albrecht, unter ben Zeugen: Hermannus de Myla, Guntherus de Slatheym, Heinemannus de Hain. Ebendafelbft S. 59.

<sup>1)</sup> Auch auf biese Urfunde hat mich herr Rath Schmiedigen ausmertfam gemacht.

1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie herren von Schlotheim. 189

Rabr

- 1289 Urfunde desschen, unter den Zeugen: H. marsalcus de Ebebardsberge, H. de Mila, Guntherus de Slatheim, Heinmannus de Hain. S. Urfundenbud S. 351 ff. und histor. Racht. von dem esemaligen Mosser St. Georgenspla u. f. w. S. 59.
- 1289 Urfunde desseiben auf der Rothenburg ausgestellt, Brugen: Albertus de Brandenberch, Hermannus de Myla, Guntherus, Fridericus et Berthous fratres de Slatheim, Theodericus de Almenhusen. Mülbener ©. 125.
- 1290 Baltenrieber Urfunde, in welcher bes Berthous dapifer de Slatheym Erwähnung geschiebt. Urfundenbuch S. 335.
- 1308 Siehe die im Beimarifchen Geheimen Staatsarchive befindliche Urfunde, die weiter unten besprochen wird.

In bem von mir gegebenen Bergeichniffe ber Schlotheime fommt einigemale ber Name "Slune" vor. Ich habe ihn guerst unter bem Jahre Levo angeschiett: Guntherus Slunen, Anno et Heino fratres dieti de Slatheim, sobann unter 1317 Johannes genannt Slune, unter 1327 heinrich genannt Slune, und 1329 heinrich Slune vom Slatheim. Ich habe biese unter die Schlotheime gegäste kleis wegen der Berbindung, in welcher sie vorsommen (mit herren vom Schlotheim ober von Missa), theils wegen des Buschindung, in welcher sie vorsommen (mit herren vom Schlotheim ober von Missa), theils wegen des Buschiehung, in welcher sie vorsomen (mit her einen Kamilitennamen, sondern int einen Beinamen gehalten, dergleichen in jener Zeit manche vorsommen. Much haben sie von Schlotheim 1).

<sup>1)</sup> De ich den Bergichnie ber Geren von Schletheim mr bis jum Bertaufe von Schletheim fertifieren wellte, babe ich andere beief Mannet der bie Slume heißen und fohler verkommen, nicht ernöhnt. Se ericheinen in einer Reinhardsbrummer Ultrimbe von 1333 bei 28 öller G. 133 als Jengen Ihne Johnn Elme, Ritter F. Annemund Elme feit Bruter, wab im Joher 1335 bei 28 öller G. 137 Schnich Selme ohne weltere Begeichnung. Mit biefe leigteren, die wo den Weltere Gangelericht mar, bing, wie Reinfeld, Schnich Selme zu gederne, auch der Merken gefentlich wellen bei bei Bertieben bei Bruter, auch ben Geren Rechtweite ber Bertiebe bei Bruter bei bei Ultrahabe antgeingen, ger diefelen bei all mehr benam. Gel finn felle Gune nicht gur Schletheimsfen Familie gehörten, ober auch bei ihnen ist wieder zu deren der Rechtscheinischen Gamilie gehörten, ober auch bei ihnen ist wieder zu deren der felle fein en felle deren Geren Rechtscheinische Stammer der der der der felle gehoren.

In Diefer Unficht beftartte mich Die Geite 12 mitgetheilte Schilberung bes Bappens pon Heuricus Slune de Slatheim, welches mit bem Seite 18 abgebilbeten ibentifch ift. Jest ericheint mir biefe Deinung noch begrundeter in Rolge einer Mittbeilung bes herrn Archipbegmten Mue in Beimar, burch welche ich mich ihm fur feine unermubliche Gefälligfeit aufe neue zu größtem Dante verpflichtet fuble. Im gebeimen Staatsarchive ju Beimar befindet fich nemlich eine von Sofmann und Beibenreich im vorigen Jahrhunderte angelegte Cammlung von Urfunbengbidriften, welche bie Aufidrift bat: Diplomata CLIX, ab anno 974 usque ad a. 1398. Darunter ift auch eine Urtunbe, welche Bertholdus et Anno et Heynemannus fratres milites daniferi in Schlotherm in Betreff bes Rloftere jum Reuen Berte bei Rordbaufen am Refte aller Seiligen im Jahre 1308 ausgestellt haben. Mis ihre "patrueles et fratrucles" merben barin genannt: Johannes et Fridericus filii Friderici militis. Anno Annonis filius, Ludolfus et Ludolfus, Henricus et Henricus filii Heynemanni, Johannes et Henricus filii Guutheri dicti Schlunen, Guntherus filius Guntheri dicti Surezzig. Diefe Ramen find in meinem Bergeichniffe ber Schlotheime gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderte und fpater oft ermahnt, nur bag bort flatt Bertholdus ber name Berthous, wie ofter, und fatt Hevnemannus bie Berfürzung Heyno vorfommt. Da in ber Beimarifden Urfunbe pon ben Ausftellern berfelben, Die fich ,,dapiferi in Schlotheym" nennen. nur patrueles und fratrueles angeführt werben, fo muß Guntherus dictus Slunen ein Schlotheim fein. Da nun aber unter bem Jahre 1290 Gunterus Slunen, Anno et Heyno fratres dicti de Slatheim bon mir urtunblich ermabnt werben, fo barf man wohl mit Rudficht auf die Beimarifche Urfunde biefe Borte fo erflaren, bag auch Gunterus Slunen zu ben .. fratres dicti de Slatheim" geborte und ein Bruber bee Berthous (Bertholdus), Heyno (Heynemannus) und Anno war. Die bier noch angeführten Fridericus miles und Guntherus dictus Surezzig find wohl bie Bruder bes Batere bes Urfundenausftellere gemefen. Giebe Band III, Geite 8 unter bem Jahre 1286.

Dagegen icheint die Unficht eines bebentenben und grundlichen Forichers und Renners vaterlanbifcher Geschichte und Alterthumskunde gu forechen. Brud'ner erwahnt in ben Denkmurbigkeiten aus Frankens

1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie Berren von Schlotheim. 191 und Thuringens Geschichte und Statiftif 1. Beft unter ben ,alten ablichen Geichlechtern im Bergogthum Meiningen" Geite 228 ff. auch Die herren bon Golaun. Er beginnt bie Reibe mit Beinrich genannt Slune aus einer Urfunde bes Rreugfloffers zu Gotha v. 3. 1327 und laßt bann unter 1330 Beinrich Glune von Glatheim, Buffe, Beinrich und Bunther, feine Cobne, folgen, Die ibren Untheil an Schlotheim an ben Grafen Beinrich von Sobenftein verlaufen. Das ift jebenfalls biefelbe Bertaufburtunde, Die Seffe ausführlich mitgetheilt. Siebe meine Mbbanblung Seite 10. Da Brudner ber Ramilie Glune (Glun, Glaun, Chlaun), Die in Juchfen und Riederschmalfalben begutert mar, einen Bweig gufügt "bon und zu Saun" genannt, fo führt er unter ben Glunen auch Berner bon Sann an aus bem Jahre 1425. Allein Diefer gebort gewiß nicht babin, b. b. nicht unter die Familie Sann. Er mar Domberr ju Burgburg und beißt in feinem Bappen "Wernherus de Hau." Er gebort in bas Weichlecht ber Berren von Sagen (von Sann, ab ober de Indagine), von welchem ich Geite 18 gesprochen babe. Dies beweift fein Bappen. Giebe Salver Proben bes Soben Teutiden Reiche - Abels Tab. XVII., Dr. 64 und Geite 258. Ferner wirb 1520 Reinhard von Benn, Schlaun genannt, von Brudner ermabnt. Much bei biefem icheint es mir bebentlich ibn unter bie Saune zu rechnen, ba ich wenigftens bie Bezeichnung Sebn flatt Saun nirgenbe gefunden babe 1). Bas endlich bie übrigen Glune (Glaun, Golaun) betrifft, die ber genannte Gelehrte aufgablt, fo haben fie Bornamen (MIbert, Gebebart, Sans, Balthafar, Bilbelm, Reinbard, Paul), Die ben Glunen, welche ich auch megen biefer Bornamen unter bie Golotbeime gu gablen mich veranlaßt finbe, nicht eigen finb 2).

Much Dr. Emil Rudert ,,Borgeit Altenfteins und Liebenfteins" in Brudners Denkwurdigfeiten Seite 386, befpricht bie ,,Ritter von hune ober Saun, einer Burg bes malbigen Buchenlandes", bie auch

<sup>1)</sup> herr hofrath Bechftein ichreibt mir, Schlann, genannt von haun, fei ihm gar nicht befannt.

<sup>2)</sup> Der Rame "Schlaun" sommt noch andermarte vor. In dem Rürnberger Bappenbuche (von Siehmacher und Burt 1696) finde ich Theil 1, Zosel 141 bas Bappen der "Schlun von Linden" als einer heftlichen Samilie und gang dwon verschieden Ifell is, Zosel 160 bas der Schlunn unter den Bappen ber Getabelten.

im Salzungen ein Burglehn, ben Sainifchen Hof, umb Güter zu Leimbach, Möhra, Wiberlobe und Riederschmaftalben besessen an in ehterm Orte nuter dem Ramen Haune, genannt Schaune ("bon Saupru
und Schlagen") fich bis 1610 erhalten hätten; Iohann und Kunemunid
Eliune seine mit den Gebrüdern Stein zusammen 1555 Burgsteut zu
Kruzhung gewesen 19 und auch in dem Alternsteuter Lehenbügern kämen
Daumische Lehen vor, die fuldsischen Güter bei der Rauendurg. Einer
biese Geschichte, fuldlicher Lehenmann zu Altern-Gottern, Biltere Hoten
ich vom Eliune, fei 1535 aus füllernstein im worden 3).

Das Musführlichfte über bie alte "Buchifche" Familie Saun gibt Lanbau "bie beffifden Ritterburgen und ibre Befiber" 1. Banb Seite 87 - 120. Ihre Stammburg lag in bem jegigen Marktfleden Burghaune im Rurfürftenthum Seffen, Rreis Bunefelb, Juftigamt Burabaun (fiche auch Lanbau Beidreibung bes Rurfürftenthums Seffen G. 498). Die Familie mar im Fulbaifden febr begutert unb, wie gefagt, eine buchifche ober fulbaifch . beffifche, teine thuringifche, auch eigentlich feine meiningifche. Erft als 1487 bie Leimbachifden Lebenauter an fie getommen waren, wurden fie Bennebergifche Bafallen und infofern tonnen fie unter bie alten abliden Gefdlechter im Bergogthum Meiningen gerechnet werben. Das Bappen ber Ritter von Saun mar nach Landau folgendes: im golbenen Relbe ein nach ber Rechten geftellter Bibber mit golbenen Bornern und aufgehobenem rechten Borberfuße, auf bem Selme und ber etwas gurudgeworfenen ichwargen Dede beefelben rubent ein ichwarger but mit einem Bermelinumichlag, auf bem ein bem im Schilbe gang gleichenber Wibber ftanb 3). Bulcht bemertt Lanbau, bag fich im Bennebergifden eine Ramilie von Saun genannt Schlaun finde, Die man ihres Ramens halber fur eine Linie

<sup>1)</sup> Das find bie oben in ber Anmerfung I G. 189 aus Moller 131 Grwahnten.
2) Gabe Ruttert nicht bas Jagr 1334 an, fo fonnte man biefen Ritter Deln-

<sup>2)</sup> Gabe Radrett nicht bad Jahr 1334 an, fo tonnte man biefen Ritter Deinrich von Stune fur benfelben halten, ben ich oben in berfelben Anmerfung S. 189 and Moller 137 vom Jahr 1355 enthommen babe.

<sup>3) 3</sup>m Rarmberger Wappenbuche I, Tafel 141, wo bie Wappen beffifcher Aberfamillen vergeichnet find, ift auch bab ber "von hann", so wie es Sanbau ber scheibt. Ihm entsprück auch ein Abbrend eines haunschen Seigels, ben herr hofvral bechefne so ferendisch wer der zu follen.

1. Rachtrag zu ber Elhandlung über bie Gerren von Schlotheim. 195 ber von Saun halten könne, bach könne er darüber kinne Gewißsche 195 etc. Spangenbergs hennebergische Chronit Seite 217, 407 und 226, so wie deren Fortschung von Peinn, I. S. 25, 210 und 224, II. S. 134 und 217 bieten nichts, woraus man Aufschuss über das Berbältnis der Schlaun zum Geschert, woraus man Kuffchus über das Berbältnis der Schlaun zum Geschert, daun gewinnen könnte. Das Bappen würde entscheiden. Denn wenn die Schlaun ein Aweig oder eine Linie der Haus in, so haben sie doch und find abselbe Bappen gesübet. Bielleicht gesingt es mit spater noch ein entsprechende Wappen gesübet. Wiellricht gesingt es mit spater noch ein Schlaunsches Siegel aufzussinden. Wor der hand meine ich, daß der Rame Elnne ursprünglich ein Beiname war und daß die im Jennebergischen vorsommenden Haus genannt Schlaun als ein Zweig jener Buchsschlichen Familie von den Stunen von Schlotheim unterschleten werden missen.

#### Bufas.

Eben ba der Correcturbogen in meine hande fommt, bin ich in ben Cland geset über bie "herren von Schaun, genannt haum" ober "von haun, genannt Schlaum" Muskunft zu geben in Volge zuverlässiger Mittheilungen, bie von einem Witgliede ber von Schlotheimschen Kamilie an mich gefangt find.

Im Noernber 1837 wurde im Garten de Mitterguted Nieder-Schmalfalden, welches, wie frührer erwähnt ift, jene Jamilie von 1430 bis 1610 beigs, bei Ausgradung eines Wegs unter einem Bergabhange ein Sein gefunden, auf dem der Name fletz Balthasar von Hain und darunter ein Wappen, welche trechts bie Walfen, sinks die Schösfigere dat. Dies ist, gewiß der von Bridfiner Seite 229 angeschiete. Ferner nennt dersiebe S. 231 Georg Herman von Hain, der mit Agnes von Bridfield S. 231 Georg herman von Sain, der mit Agnes von Berche Liebenflein, einer Schwelfer Doer Bermund den Geffen Ambern war. Alls solcher unterzeichnete er einen Erhöhaftsverzeichig am 21. Juni 1387, der im von Steinsschaft der Rechte gera der Wahrel in Seignal aufbrwahrt mirt. Das Gieger oder Bappen ist dossfelse, wie abs Balthosars, nur daß die Schere erheits, die Balten sinks sind. Er unterforeibt sich Jorg herman von Sain genandt Schlaun. In dem 194 1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie Berren von Schlotheim.

felben Familienarchiv find noch andere Urfunden, in denen fich flets ber Rame von hain ober happ (nicht von haun), genannt Schlaum vorsindet. Es ift daßer ficher, doß diese Ramilie nichts mit der von haun gemein bat, sondern baß es die von hain (happ, hagen, ab Indagine) ift, zu welcher auch der Seite 191 genannte Würzburger Dombert Werner von hain gebort und vorliche bas Geite 180 befprochene Bappen führt, welches die herten von Schlotheim führten, nachdem sie zurft bie beiben Schoffderen allein in ihrem Bappen gehot batten.

# Das Bappen ber ehemaligen herren von Sondershaufen.

3m gweiten Banbe biefer Beitfdrift Geite 203 ift von mir ein Marichalt Beinrich von Conberebaufen aus ben Jahren 1211 und 1216 urfundlich angeführt und außerbem noch auf eine Reihe anderer aus biefem abliden Beidlechte, Die in Urfunden bes Stiftes Balfenried und bes Rloftere Dibisleben vortommen, fowie auf Die Bermanbtichaft berfelben mit ber Ramilie von Cbersberg, Die bas Erbamt ber Daricalte bei ben Landarafen von Thuringen inne batte, bingemiefen worben. Der Beweis fur bas lettere ergibt fich aus bem Bappen. Siebe Band II, Geite 204 und 208, und Band III, Geite 14. Bor furgem erhielt ich burch bie Gute bes herrn Sofrathes Seffe in Rubolftabt ben Abbrud eines Giegels mit bem Bemerten, bag ber Stempel besfelben in biefem Jahre im Schlofgarten zu Saalfelb gefunben und an ben Sennebergifchen Berein in Meiningen abgeliefert morben fei; biefes Siegel beweife, bag bie Familie von Conbershaufen auch noch in fpaterer Beit bie zwei aufrecht flebenben Schaficheren im Bappen geführt habe.

Aus welcher Zeit heinrich von Sonbershaufen, bem bas bier befprochene Siegel geförte, fei, läßt fich bei bem Mangel eines geschiebe, iden Anhaltepunktes burch eine Urkunde, an ber das Siegel befindlich gemefen mare, junachft nicht ermitteln. Zwei Umflande jedoch fonnten wohl, aber freilich mur im allgemeinen, die Grundlage zu einer Zeitbeflimmung abgeben, die Form ber Buchflaben und die beutsche Umschrift.

#### 196 2. Das Bappen ber ehemaligen herren von Conberehaufen.

Die erstere scheint mir auf das 15. Jahrhundert bingumeisen. Bad bas meite betrifft, so tann ich nicht nachweisen, wann es üblich geworden sei, beutsche Umschrift im Siegeln zu gebrauchen. Sogistarius historia ber Grofschaft Eleich en gibt Tassel UII. ein Siegel Rune's von Eleichen vom Jähre 1383 und ein anderet, Ernst best Jüngeren, Graft zu Micken, vom Jahre 1406, beite mit beutscher, ben die friege in zu Micken, vom Jahre 1406, beite mit beutscher Umschrift.

Die Ultunden des Sissen Weltenried, welche in dem zweiten hefte des Ultundenduches des hissen angeschien veröffentlich find, beingen außer den schon angesührten noch mehrere dereten den Osendersbaufen, nemlich 1144 Henricus et frater eins Widego de Sundershusen (S. 11), Conemundus miles 1235 und 1236 (S. 201 und 218), Hermannus, Conemundus Fridericus, Albertus fraters 1275, 1279, 1280, 1282, 1283, 1288, 1289, 1291, 1298 (S. 284, 295, 297, 314, 315, 327, 331, 339, 376, 397), Hermannus miles (citur von diese 1290 (S. 400), Hermannus filise cius 1286 (S. 316), Ilermannus miles 1290 (S. 400), Hermannus filise cius (S. 347), Fridericus et Hermannus miles dietus Leo 1298 (S. 376), Fridericus, Fridericus et Conemundus filis cius 1287 (S. 323).

# Die Berren von Dtolfchleben.

Diefer im Bergogthum Gotha gelegene Drt beißt in Urfunden Malsleibin, Malesleibin, Malslibin, Mailslebin, Malpslepbin, Dalobleben, Dalflemben, Dalfleben, Dolbleibe. (Giebe Senneberg. Urtundenbuch von Bechftein und Brudner II, 43 und 49, Siftor. Rad. richt von St. Georgentbal u. f. m. 81, Moller Reinbarbebrunn 223). Bu einer bas Rlofter Reinbarbebrunn betreffenben Urfunbe vom Nabre 1111 fommt ein Ort Dagolbeslebin bor, ben Schultes (directorium diplomat. 1, 229) und Moller (l. c. 22) nicht ju erflaten wiffen. 36 vermuthe, bag bies ber altefte Rame bes genannten Ortes mar, welcher in die ermabnten Benennungen verfurzt murbe. Bon biefem Orte nun führte im Mittelalter eine abliche Familie, Die bafelbft begutert mar, ihren Ramen. Galletti Gefdicte und Befdreibung bes Bergogthums Gotha , III, 47-51 führt bom Jahre 1251 bis gegen Die Mitte bes 15. Jahrhunderts mehrere aus Diefer Familie an mit Ungabe ber Orte außer Molichleben, wo fie begutert maren. Benn meine Bermuthung richtig ift, fo gebort ber in einer Reinbarbebrunner Urfunde von 1143 bei Moller G. 32 ermabnte Barbo von Dagolbisleiben au biefer Ramilie. Unter ben mir au Gebote flebenben Urfunbenfammlungen führen bie Reinhardsbrunner Urfunden biefe Ramilie am baufigften vor. 36 ermabne bier vom Jabre 1256 Seinrich von Daleleibin (Moller 57), 1290 Cberhard in Berbindung mit einigen bon Mila, Chlotheim und Sann (C. 73), 1297 Cberbard Ritter mit Beinrich von Mila und Beinrich de Indagine (G. 84), 1305 Eberhardus

111.

de Molsleibin miles in einer Gleichenfchen Urfunde, an welcher außer bem Siegel bes Grafen Beinrich auch bas Cherbarbe angebangt ift (Sagittarius Sifforie ber Graficaft Gleichen G. 91). 1306 strenuus vir Eberhardus de Molsleibn miles et Kunemundus filius eius (ebent. 92 ff.). 1316 biefelben (ebenb. 97 ff.), 1332 Wberhard (Moller 100), 1337 Runemund (Möller 112), 1339 Luteger (Möller 115 und 118), 1345 Beinrich (Möller 122), 1344, 1346 und 1348 Runemund (Mende III. 1046. Moller 123 und 125). 1351 Beinrich und Gerart (Doller 130), 1351, 1355 und 1356 Seinrich (Möller 134 und 138), 1361 Ditherich Mitter und Gberbard fein Bruber (Möller 142), 1438 Rethe von Molfcleben, ibre beiben Bruberefobne Bartung und Sartung, fowie Beinrid und Sans von Molfdleben (Gagittarius G. 161). Dann finde ich nach in Reinhardsbrunner Urfunden im Jahre 1323 Ronrad pon Molfcleben ale rector parvulorum, melder 1331 und 1333 Gpnbifus ober Procurator bes Abts und Convents beift (Moller G. 96. 104 und 106), endlich Sans von Molsteben, Rathemeifter in Erfurt 1452 (Didelfen Ratbeverfaffung von Erfurt u. f. w. G. 20). - Bon bem Siegel Cherhards nun, ber bom Jahre 1290 bis 1332 bier genannt ift, befibe ich burd bie Gute bes herrn Sofratbes Bechflein einen febr iconen Abbrud. Das Siegel ift pon 1305, bat Die alte breiedige Rorm, wie bas Band III, G. 18 mitgetheilte Giegel ber Schlotheime, führt die Umfdrift: + S. EBERHARDI DE MALSLEIBEN. und bat im inneren fleineren Schilbe bie beiben aufrecht flebenben Gderen, gang fo wie bas Bappen ber von Chereberg, Colotheim, Gonberebaufen, Dila und Lupnib. Bang basfelbe Giegel ift, wie ich burd herrn Archibrath Dr. Bed erfabren babe, an einer Dergamenturtunde im Ctabtratheardib ju Gotha, welche ,,Runermund von Dalfleiben Ritter" ausftellt und worin hermann von Comiere bem Rlofter jum beiligen Rreug in Gotha jabrlichen Bine von gwei Sufen gu Erochtelborn übergibt.

### Die ehemaligen Serren von Almenhufen.

Almenbaufen ift jest ein Dfarrborf im Rurftentbum Comgraburg-Sonberebaufen, vier Stunden fubmeftlich von Sonderebaufen, brei Stunden nördlich von Langenfalga. Giebe Apfelftebt Beimathe. funde für die Bewohner bes Fürftenthums Schwarzburg - Conberhaufen I, 137 ff. Der Drt mar fruber fulbaifches Lebn und bon ibm führte eine bort beguterte abliche Familie ben Ramen. G. 11 biefes britten Banbes habe ich aus bem Jahr 1144 Abelbert von Almenhufen, bon 1211 Lubmig, bon 1303 Dietrich urfunblich nachgewiesen, 3ch fuge jest noch bingu: Sugo 1224 bei Dulbener G. 37, Theodericus 1289 ebenbafelbft G. 125 und biftor. Radricht von bem ehemaligen Rlofter St. Georgenthal u. f. w. G. 59, hermann in einer Urfunde bes Grafen Albrecht bon Gleichen bon 1292 bei Sagittarius Siftorie ber Graficaft Gleichen G. 63, Johannes Camerarius de Almenhusen, Johannes, Henricus, Theodericus filii von 1300 in einer Urfunde bei Mulbener G. 90, worin unter ben Beugen Theodericus de Almenhusen erfcheint. Endlich finde ich in ben "biftorifchen Rachrichten bon ber Rapferl. und bes Beil. Rom, Reichs Fregen Stadt Rordbaufen, Frantfurt und Leipzig 1740" G. 457 eine Urfunde bes Land. grafen Albrecht 1305 auf Bartberg ausgestellt "praesentibus Theoderico de Almenbusen, Otthone de Wechmar, Henrico de Myla, nostris consiliariis. 66

Mulbener fagt C. 72 bei Besprechung bes Bergichloffes Straußberg, baß "bie Kämmeert" fich nach ihren verschiebenen Sien bald Camerarios de Mülhlusen, bald Camerarios de Strussberg, bald enblich Camer. de Almenhasen geschrieben hatten. Die von ihm C. 900 angesübrte Urfunde von 1500 ist allerdings bon Johannes Camerarius

de Almenbusen, den ich furz vorfer ermöhnt habe, ausgeserigt. Auch gibt Musbener S. 76 eine turze Stammtasset von Theodericus Camerarius de Almenhusen aus dem Jahre 1247 bis zu Theodericus IV- von 1516, allein eine Urfunde von 1247, durch welche der erstere bezeugt würder, sinde ich von ihm nicht nachgewiesen. So biese Kämmerer von Mimenhusen ein Zweig der Kämmerer von Musenhusen im Zweig der Kämmerer von Muspelnen in Zweig der Kämmerer von Muspelnen waren, fann nur das Siegel oder Bappen entightben. Bor der hand tann ich nur annehmen, daß diese scheener der Bandgrassen von Ahrierangen, den herren von Banner. Benigsten is das Baappen jener, welches Siebmacher ansüber, zum anders als das Giegel herrichts von Banner vom Jahre 1380, welches ich Band II, S. 2008 nach einer Mittheilung des Herrn Archivocalses Dr. Bed in Gotha bekannt gemacht dasse.

Durch ben Auffat über Golotheim in "Thuringen und ber Barg" Band VIII, G. 131 veranlaßt, glaubte ich fruber, Almenhaufen fei icon fruber im Befite ber Truchfeffe von Schlotheim gemefen. Jest bin ich burch Apfelftebt G. 138 richtiger belehrt. Die oben angeführten Gerren von Almenbufen, Die fich bis in ben Anfang bes 14. 3abrbunberts nachweifen laffen , geboren nicht gur gamilie von Chlotheim. Diefe tam erft im Jahre 1439 junachft pfandweife, fpater burd Belebnung erblich ju bem Befige von Almenhaufen, in welchem fie bis fpat in bas 18. Jahrhundert binein verblieb. In ber bortigen Rirche St. Maria befinden fic noch, wie Aufelfebt berichtet, Die Leichenfteine ameier Berren von Schlotheim, Georg Ernfis, geftorben 1589, und Chriftophe bon Colotheim, geftorben 1619. In ben bon mir icon citirten "biftorifden Radrichten von Rorbhaufen" wird unter bem Gefolge bes Grafen von Schwarzburg Anton Gunther, ber vom Raifer Leopold 1661 ale Commiffarius abgeschidt murbe, um Rorbhaufen bem Raifer und Reiche hulbigen ju laffen, G. 416 außer anderen Gerren von Schlotheim auch Friedrich Joft von Schlotheim auf Almenhaufen genannt. Much ermabnt galdenftein Thuring, Chronit II, G. 1363 noch Sartmann Ernft von Schlotheim, Erbberrn auf Almenbaufen u. f. m., ber 1713 geftorben ift.

# XIII.

Bur Geschichte ber Gerren von Schlotheim und von Almenhansen.

OR

Rati Mne.



# Bur Gefchichte ber Berren von Schlotheim.

1. Urfunde bes großherzogl. geh. Staatsarchives ju Beimar.

Nof Guntherus dapifer de Slatheym. Alheidis vxor mea et Guntherns filiuf meuf. Tenore presentium Recognoscimus publice protestantes. Ovod cum duabus nostris filiabus. Ovadraginta marcal Ecclefie beati Nycholay in Ifenach ove ibidem in collegium fauctimonialium funt recepte vel Quatuor manfos in Slathevm de allodio nostro, per nos appropriatof, qui nec melioref, nec deterioref poffunt estimari, aut Quatuor Marcarum censum, etiam per nos appropriatum, fitum in terminif qui vocantur vffenbergeren, dare promifimul, ante Epiphaniam Domini nunc uenturam. Ovorum vero istorum, aut Ovadraginta Marcaf vel Ovatuor manfos, aut Cenfum Ovatuor Marcarum, ante terminum iam predictum persolverimus, nos et qui nobifcum, de huius modi, presate Ecclesie fideiusserunt, quorum subsequentia nomina exprimentur, ab Ecclesia memorata plenarie dicuntur absoluti, Si vero termino prefixo expirante, nullum supradictorum persoluerimus, Nos cum sideiussoribus videlicet Cynemuudo Hermanno fratribus de Mila, Theodorico puero et friderico preconif1) dictif de Slatheym, Ciuitatem Ifenach intrabimus non exituri donec Ecclefia supradicta, inter illa que superius sunt enarrata, ad qvodcunqve eligendo voluerit declinare a nobis fufficientem certitudinem habeat et cautionem. vt autem ista omnia supra memorata robur habeant et firmitatem, presentem litteram conscribi se-

<sup>1)</sup> b. i. Gerolbe.

204 XIII. Bur Gefch. b. Berren von Schlotheim u. von Almenhaufen.

cimus. et figilli noftri. Helwici Marfcalci, Cvnemundi et bermanni fratrum de Milo figillorum munimine Roborari. Teftes huius rei fuut Ditmarus hellegrauius Ludewicus aurifaber, volmarus. bernhardus de warza. henricus de Bechstete civef in Ifenach et qvam plures alij fide digni.

An ber Urfunde haben vier Siegel gehangen, wobon noch gweifin, beite folielteimiffer, boch läßt fid, ba von ben Umschriten wenig erfelten ift, nicht fagen, welchen ver oben genannten Glieber bes Geschlechtes fie angeboren. Beibe find von gleicher Größe, berieftig und haben je zwei große Schassicheren, bas eine in einem Felbe bas man golben, bas anderer in einem Felbe bas man gegittert nennen konnte ').

Die Bereicherung bes schlotheimischen Stammbaumes durch diese Urtunbe fpringet in die Augen. Außer dem Aruchsesen Gunther und einem Sohne Gunther, die Herre Hofrate und zurch gesten Genthen, die bere chaften datin Albeit und zwei Töckere, Konnen in dem Ricolausstloster zu Eisenach. Die Urtunde scheinen dier noch des ersten Gatthe Albeit und zwei Töckere, Konnen in dem Ricolausstloster zu Einnach. Die Urtunde scheine dese noch zwei die Klosters Pfreide von were find der die fest eine Urtunde bes Allosters Pfreid von 1501 (Wolffe Spronit des Allosters Pfreid von 1501 (Wolffe Spronit des Allosters Pfreid von 1407 feben unter den Zeugen nehm einnaber Ritter Theodoricus parvus und Ditmar Geier (vallur) von Glatheim "An einer anderen Leftunde des genannten Allosters, freilich von 1257 (des. II., 91), weiche die Brüder Gunther und Herman von Statheim ausgestellet haben, ist unter den Zeugen Tylo dietus puer de Querenvorde. Friederius preceonis ist vol verschieden dem der Verschieden dere Hocken dere Genandt Kausstant den der Hocken derer Hofrate Kunsthant den ment 2). Kit die Bernandtschaft Kausstant des

<sup>1)</sup> Alle ich biefe fleine Mittfeilung schieb war mir zwar befannt beg auf Becichnung ber Garben, Gestalt ber Scheren und anderer Bappenftude in biefer Zeit nichte anfommer, ja bes vom Barben überhaupt noch feine Reie ifel, glaubte aber bech bie schleichmischen Eigerl, ba ich feine Zeichnung beliegen fann, möglichft ger nam berfeitelben um miffen.

<sup>2)</sup> herr hofrath Gunthanel halt nach brieflicher Mittheilung ben Theodoricus puer, Fridericus preco, Theodoricus parvos und Ditmarus vultur de Slatheym nicht für herren von Schlotheim, senten Leute aus Schlotheim, weil er

und Hermannes von Mila mit den Schlotheimern fibrt Herr Hoft-Gunthänel schon Belege an. Einen anderen bietet wol jene oben erwähnte litetunde von 12257, in weicher die Brüder Kunemund und herman von Mila auf alles Recht an einer halben hufe in hentiselbieten verzichten, melge die Brüder Gunther und herman von Stalthem an ben Moleteituber heinrich von Where und da Richer Porta verkaufen, herren hoftalt Junthänels Meinung von helwig dem Marschalte scheinet unsfere Urtunde zu bestätzen, und fie ist merkwürdig durch das alte Brijbel des Einstagers 1).

2. Urfunde bes großberzogl, und berzogl, fachf, gemeinicaftlichen Ardives zu Weimar, vorber im furfurfil, und berzogl, fachf, gemeinfcaftlicen Archive zu Wittenberg.

Bb lutolf unde lutolf von slathenm gebruber Tyle unde bepfe bon teftelingerade gebruber binbe Rubiger pon beme babne borgmanne bu worbege, betennen pffenberlichen an befeme teunwertigen broue. Das und puffr genediger freber berre ber bochgeborne furfte ber freberich. Lantgraue bu boringen. Marcgraue bu Moffen onbe in beme ofterlande, pnbe berre bes lanbis bu Dloffen. Gefatt bat bu popten, pnbe amichtluten bu morbege in boldir mpet, alfo bo naech gefdrieben flet. Se enfal vne bon ber egenanten poptige nicht feben be aber fine erben haben vorbehalet uns unbe unfin erbin punfhunbirt mart filbers. molbufches gemichtes. onbe mbge. in ber felbin ftat bu molbufin obir bu Erforte in fime gelegte aber anbirfwo ab be fich bes met une vorennit unde manne be by lofunge tu mel. bag fal be und unbe unfin erbin por porfundigen bryegenwochen gu morbege of bag bus. met brouen abir funtlicen boten. manne ouch vofit egenantir berre, aber fine Dietrich und Dietmar nirgend als Bornamen ber herren von Schlotheim gefunden habe.

erbin berichten und. aber unfe erbin punfbunbirt mart alfo vor geforeben ift. so folle my aber vnfe erbin bag egenante bus morbge. met beme bag barbu geboret. my bag namen mat gebabin. eme meber geben unbe antworten ane fuerniffe und meberrebe ~ Betgelte ouch unfe porgenante berre ober fine erbin une ober unfe erbin. bunbirt mart. swebbunbirt mart briebunbirt minre aber me melde bit be bes bu rate morbe obir fine erbin, bag fol my en abe Blan. ane meberrebe. unbe Bal ben fin bus befte minre ften. ane graelift, morbe ouch bag bidegenante bus worbze verlorn, bag got wenbe von friges megin ber en funbirlicen ane rurte. pnb be fine boubtlute aber fine baner bu fente ber fcabe folbe pffe en gen. pnbe fine erbin pnbe folbe bar nach bag egenante gelt foulbit bliben uns und unfen erbin. alfo vorgefdreben flet, pube mas wo bus an befeme broue porbundin baben bu tunbe, tenn unfeme vorgenanten berren. beme Marcgrauen bag follen unfe erbin ouch tu, tenn eme unde finen erbin on argelift. Defe vorgefdreben rebe gelabe mp por pus pufe erben, stete pube gant bu balbene. an alle argelift. Duch ift eg by namen gerebet bag bag bidegenante bus worbeze pufie porgenanten berren pube finer erbin pffen bus fal fin bu allen eren noten unde frigen alfo ander ere veften unde bufer ane argelift. Duch follen wo bnbe wollin alle by ba in beme porgenanten gerichte gefeggen fint bu morbie. lagen be bem felbin rechte unde gewonbebt alfo fo by bne fint geweft ane argelift. Tau ortunde alle befer porgefdreben rebe bnbe bu epner fteten beueftenunge onbe bebufniffe habe my vorgenanten. alle vufe engene ingefegele an befen bruef gebenget, Der ba ift gegebin nach gobefgeborten Drobenbunbirt Jar. In beme porhegefteme Jare an beme beplgin funtage ber breualbetept.

An der Urtunde hangen finif Siegel. Die beiben erften gehören den Brüdern von Schlotheim. Das erfte ift rund und hat einen drei, erlichen Gith, deffen lange Eriten nach außen gebogen find. Der Schift in ber Länge nach getheitet. Die linte Seite, d. i. die gur rechten des Betrachters, gripet in, wie es scheinet, filderenem Felbe, eine Schafchere, dereit Scite, d. die jud linten des Betrachters, gwei schiedere, die Bedarlich filderne Querbalten, deren einer ben Juß bildet, in gegittertem Felbe. Die Umschrift des Siegels lantet: ... LVDOLFY MIL. ... TIS. DE. SLATHEI. ... — Das andere Siegel bat einen

Schild, gestaltet mie ber im erften Siegel nur fleiner. Das Siegel selbst auch biese Gestalt. Der Schild fit auch fiere ber Lange nach gesteiltet und seiget bei inter Getie zwei eggeiterte Luerbalten, beren einer bas haupt bilbet, in schindarlich filbernem Felbe; bie rechte Seite fon eine Schossicher in filbernem Felbe. Die Umschiff lautet:
LVDOLFI. IV. ... D. SL. ... HE. ...

Die beiben Luvolfe dieser Urfunde sind natürlich dieselben mit den in der Urfunde zu Gotza von 1339 und in jener Urfunde von 1324 dei "Offen, dopet die Spilichet der Sieget int bem an der Urfunde von 1539. Rach den Siegeln unserer Urfunde zu schieden gehoret das Siegel an der Urfunde zu Gotza den die Juften zu Gotza der die gleiche das die bei de diese der die Konischung dei aller Chainfestei, dem adgesten von der etwas anderen Gestalt des Schildes sind die Schaftel der Schaffsderen auf dem Siegeln der den Ubosse an unseren Urfunde von 1340, — sowie auch die in dem Siegel der gothalischen Urfunde pitz, und ist die Schere die Schere und Luckoffen der der gestalten. Dann aber sind die Saben der Schere und Luckoffen der anderen Siede verschieden und bildet in dem Siegel der gothalischen Urfunde der eine Querballen den Stuße. Als sieden der Kussellen den Stuße Alls sieden der Sieden der Sieden der Sieden der Sieder der Sieden der Sie

Ich weiß nicht ob die herren von dem hagen dieselben find mit ben herren von dem Saine (de Indagine). Da dod Bappen der von Gogen bei Siednucher mit dem Siegel Ludoss an der gothalischen Urfunde die größest Annischeit hat, so vermutzet derr hofe. Aunthänel, daß die von hagen zu einem Geschlechte mit den Schlotheimern gehöreten. An unseren Urtunde kommen die Schlotheimer mit Rudiger von bem haine (de Indagine in der Umschrift) zusammen vor, bessen Siegel aber von den ben schlotheimsschung ang verfcieben ift.

3. Schlotheimer in Bolffs Chronit bes Rloftere Pforta.

1178 Gunther ber Truchfeß (bes Lanbgrafen). I, 152.

1190 Derfelbe. I, 197.

1194 Derfelbe. I, 217.

1194 Derfelbe. I, 218.

- 1196 Burchard von Glatheim, Canonicus ber Stiftefirche (maioris ecclesiae) gu halberflabt. 1, 230.
- 1200 Unfer (Lanbar, Bermane) Truchfeß Guntber. I. 244.
- 1203 Unfer (Landgr. hermans) Truchfeß Gunther von Glotheim. I, 247.
- 1216 Lubof von Glathem, Canonicus ber Stiftslirche zu halberftabt. I, 309.
- 1239 Bertog von Clatheim, Eruchfeß bes Landgrafen Beinrichs bes Erlauchten. 11, 35.
  - 1243 Truchfeß Bertoch von Clatheim. II, 38.
  - 1257 Guntherus et hermannus fratres de flathem. II, 90.
- 1266 Bertoch ber Eruchfeg von Sclatheim. II, 133.
- 1279 Gunther von Glathem. II, 208. 1282 Friederich von Glathann. II, 211.
- 1301 Ditmar Geier (vultur) von Glatheym. II, 274.
- 4. Rurglich machte mich Freihert Rarl von Reihenfein auf die mir und herren hoft, Guntfhanel unbefannte Mittheilung über die herren von Schlotheim in Tittmanns Gefc. heinrichs b. erlauchten Martge, zu Meißen und im Ofterlande I, 225. 226. 262. 263. aufmertfam, welche ein unerwartetes Licht über die Sache verbreitet und einen neuen Standbunct für die weitere Forfoung bietet.

## Etwas über die Berren von Almenhaufen.

1. Mus bem großherzogl. geb. Staatsarchive gu Beimar.

Ego ludolfus de Stutirnheim. tenore prefencium profiteor publice et proteftor quod bona mea in Etharficibe vendidi domino Gunthero de Salza et domino Ludewico de Almenhufen cum confenfu coningis mee necnon fuccefforum meorum bofpitali in falza allegata. et ne hec vendicio obliuionj tradatur. Testes subscripfimus. videlicet dominus Fridericus de Trivrthe. Dominus Hermannus dictus Stranz. Dominus Albertus de Sebeche. Dominus Hermannus de vanre. Dominus albertus de Glizberch. Dominus Eberherus de Thustute. Dominus Eberherus de Thustute. Dominus Eberherus de Thustute.

Auf Pergament. Angehanget ift bas Siegel Lubolfs von Stutirnheim. Die Urfunde foll aus bem Jahre 1317 fein.

- 2. In einer Urtunde bes Alofters Pforta von 1528 (Bolffe Chronif bes Alofters Pforta II, 452—454), medge Friederich und Burf-hard von geringen ausgestellet haben, erscheinet unter ben Beugen heinisch von Almehusen, ber fternge Anecht (strenus samalus).
  - 3. Mus bem großherzogl. geh. Staatsarchive gu Beimar.

#### Muszug.

Sans Cgenegernapl und Anna feine ehliche Wirtin und alle ihre Erben vertaufen auf Widertauf mit Gunft des gestrengen Sans von Almen-

<sup>1)</sup> So ift gang beutlich gefchrieben, aber ohne 3meifel verschrieben für Ekehardus.

bugen gesegen ju Chtestete bem Alofter zu St. Georgen vor Naumburg 1 reinischen Gulben an ihrem Werde gelegen an der Unftrut, den fie zu Leben haben von dem genannten hans von Allmenhufen, um 10 gute reinische Gulben, jährlich auf Weispnacht zu entrichten, doch also daß es nicht schaben soll dem Erdzinse den fle hans von Allmenhufen zu geben haben ze. Hand von Allmenhufen und sein Sohn Han der beimen daß dieser Auss mit ihrem Wissen und Willen und ihrer Gunft gescheben sein fei.

1426, am 1. Conntage in ber Fasten, als man finget Invocavit in ber beiligen Rirche.

Muf Pergament mit bem anhongenden Siegel Sanfes von Minntabufen, das fein Sohn biebmal mit gebrauchet. Das Siegel ift rund, faum fo groß als ein Zweigerofcenflus, geiget einen Bling, in welchem ein einfacher ungefarbier in der Mitte von einem Querbalten durch-schnitterte Schitd. Die Umschrift lautet: sig. . . . . von almenhusen †. Der durch Puntte angedeutete Theil der Umschrift ift untelbor, auch die Silbe alm fif febr undeutlich.

 In einem Copialbuche auf bem Rathhause zu Freiburg ift eine lange Urfunde Sonifé bom Allmenhausen und seines Sohnes Bernharts bon 1435, von welcher auch Abschift im geb. Staatsardive zu Wefmar.

# XIV.

# Miscellen.

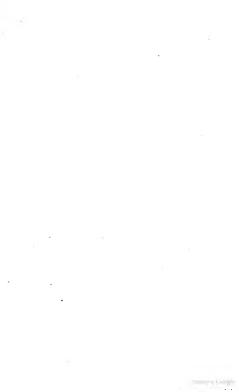

# Notig über Seinrich Raspe's Tob.

Die Radridten über ben Tob Beinrid Raspe's, bes letten Landgrafen aus bem Mannsftamm ber Lubewinger, weichen befanntlich boneinander ab. Paullini Annal. Isennac. p. 45 unter bem Jahre 1247 ftellt fie gufammen, inbem er fagt: Et licet omnes fere asserant, ex ictu sagittae venenatae seu telo lethaliter confossum in obsidione Ulmensi anno MCCXLVI occubuisse Henricum, falsissimum tamen id est. Equidem non negaverim, vulnus ibi accepisse, sed in Thuringiam reversus Warthurgi dysenteria, non simplici profluvio ventrisaut haemorrhoidum fluxu-, et ita non morte repentina - nec equo lapsus - exspiravit. Die von Struve Rerum Germanic. Scriptor. tom I. berausgegebene historia de Landgraviis Thuring. berichtet (pag. 1328) unter bem Jabre 1247 : Postea (nachbem er fiegreich gegen Ronrad, Friedriche II. Cobn gefampft) ad Thuringiam reversus venit in castrum Warborg et infirmari coepit et dum laboraret in extremis, petivit corpus snum sepeliri apud patrem suum etc. Eben fo bas Chronicon Sampetrinum in Mencken. Scriptor. Rernm Germanic. II, p. 261: Eodem anno (1247) praefatus Heinricus Laudgravius post secundam profectionem in Sueviam ad propria reversus immatura morte obiit profluvio ventris etc. Siebe Annal. Reinhardsbrunn. p. 225 Wegele. Ferner Ursinus Chronic. Thuring. bei Mencken. II. p. 1292: Und darnach zoch konig Heinrich wider heym ynn Duringen gen Wartbergk vnd nicht lang hernach wart Ehr siech vnd starb nach Christi geburt M. CC. vnd XLVIII. jare. Much Job.

III.

Rolle bei Meucke III., p. 1736 seht den Aod Heinrich in das Jahr 1248. Er sagt: Vnde alzo her do wedir yn Doringin quam zen Wartherg uff syn sloz, do wodle her den winthir blibn. Do wart her in deme selbin winthir krang vnde starb. Endlich berichtet Wisgand Gerstenberger in seiner thäringisch-sessignen Einricht Lantgrave zu Doringen, Farste zu Hesseu unde Phaltzgrave zu Sassen, tzoch uss Hessen in Doringen uff das sloss Warperg, do wart er siech unde kranck, unde starp sunder liebes erben, das geschach nach Gots geburt, da man schreib 1246 jare. Daß weder 1246 noch 1248, sondern 1247 das Aodrssyndericht Rocherfels wird betreit 256 noch 1247 des Aodrssyndericht Rocherfels wird ber 15. (fiest das Kalendarium neerologieum Thuring. 28. II, & 118 biefer Zeitsspirit) oder der 16. Februar (s. Schmineke 1. c.) ausgaden.

Die neuesten Publicationen des literarischen Bereinst in Stuttgart bringen nus gwei Geschichtsbudger, die ebenssale den Aod bes Landgrafen mehren. Das eine ist, bas Zeitbuch des Eiste von Resporu" herausgegeben von Maßmann. In der oberdeutschen Bortschung diese Stitbuche hieße des eines in Australia der Bereitsbudge ist der des Leitbuche hieße des Richtschen laudeu wider den lantgraven Heinric von Duringen. Do kom dem klünege Kuonrate ze belle sin swager der herzoge Luodewie von Beiseren unde anderen herren etwei vil. Also wor er ze Frankensurt. do begegente im der lautgrave Heinric mit den dischoven unde mit grozer maht und treig in mit gewalt an sant Oswaldes tage von Frankensurt, daz er im muoste entwichen den Riu uf hin zo biz ze Brisseh. da vuor er uber die brücke. Do karte der lantgrave Heinrich wider unde starp an der ruore des selben jares und verseleit ouch anne erhen unde wart begraben ze senach an eerhen unde wart begraben ze senach.

Diese Angobe simmt also mit der unserer vaterländischen Chronisten überein, daß der Landgraf nach seiner Riadfen an einer Kronistig offeit gestorben sei. Dagsgen berichtet die, "Bormser Ehronist von Briedrich 30rn" die von Wilhelm Arnold herausgegeben und nach dem Herausgeber Seite 2 von 1868 bis 1870 gestorieben ist, Seite 93 solgendes dann aus aurichtung und begehren etlicher bischos deutsches

lands hat der pahst kaiser Friedrichen abgesetzt, wider ihn und seinen sohn erstlich erwählet Heinrichen landgrafen aus Thüringen, ein bruder war Ludwigs, der S. Elisabeth zum gemahl hat, welchen die pfaffen hie und anderstwo den 5 pfennig von ihren beneficien gaben, dafs er könig Conraden widerstand that, davon der landgraf viel gelds bracht. ist aber in dem ersten jahr für Ulm, welche noch könig Conraden beistand, mit einem pfeil ersichossen worden.

Dr. Funfhänel.

# Rotiz zu dem Ramen Biterolf.

derr Aus hat Band II. Seite 257 unter ben "Zeugniffen für den Sutger Ramens "Niteroff" gegeben. Indem ih bemete, do hie be von Stafennlein der Grünter Bütger Ramens "Niteroff" gegeben. Indem ich bemete, do hie von Saldennlein hillorie von Erfurt Seite 73 angeführte Urkunde auch von Saglitarlus hillorie von Erfurt Seite 73 angeführte Urkunde auch von Saglitarlus hillorie ber Graffhoft Gleichen Samens hinzu. In einer Urkunde des Grafen Zumbert von Gleichen Namens hinzu. In einer Urkunde des Grafen Zumbert von Gleichen vom Jahre 1217 kommt Gerefart Buteroff bei Saglitarius I. a. Seite 47 vor und Kriederich Bliteroff punter den Rathherten Erfurts in einer Urkunde von 1270 bei Richerten bie Rachhertenfung von Erfurt im Mittelalter S. 13.

Dr. Annthanel.

### Drei Urfunden über bas Dorf Rrautheim.

Diefe Urfunden gehoren gur Beit teiner öffentlichen Anftalt ') und werben, ba fie fo bem Untergange leicht ausgesetet find, bier mitgetheilet.

Beimar.

Rari Mue.

1. VNiuerfis chrifti fidelibus ad quos presentes littere peruenerint Nos miseratione diuiua frater ysnardus Patriarcha anthiochie et frater Ruftanus archiepifcopus Neopatonensis falutem in domino sempiternam Splendor paterne glorie qui fua mundum ineffabili illuminat claritate Pia uota fidelium in sua clementissima maiestate sperantium tune precipue beniguo fauore profequitur dum inforum deuota humilitas fanctorum suorum meritis et precibus adiquatur. Cupientes igitur ut Ecclesia parrochialis sancti Mauricii in Crutheim Moguntine diocelis congruis houoribus frequentetur et ob eins piam interceffionem apud dominum a chrifti fidelibus studiosius ueneretur Omnibus uere penitentibus et coufessis qui dictam Ecclesiam in sesto ipsius sancti Mauricii In dedicatione Ecclesie In festiuitatibus domini nostri ihefu christi, Natinitatis, Circuucisionis, Epyphauie, Palmarum, Refurectionis, afcentionis et Penthecoftes. Quatuor festiuitatibus gloriofe uirginis Marie. Natiuitatis, Purificationis, annuntiationis et affinmptionis, beatorum Petri et Pauli ac aliorum omnium apostolo-

<sup>1)</sup> Befiger Berr Bibliothelfecretar Dr. Rrauter in Beimar.

run feltuitatibus, Et cum in eadem Ecclefia uigilie et milfe celebrantur kalendarum caufa deuotionis et orationis accefferiut annuatim nel
qui plebanum diete Ecclefie in transportatione falutaris corporis domini ad infirmum et eiufdem plebani reditum ad Ecclefiam fecuti fuerint reuerenter, Et qui Cymiterium ipfius Ecclefia circaireint cortionem dominicam pro omnium fidelium defunctorum falute deuote
orantes. Nos de omnipotentis dei mifericordia beatorum Petri et
Pauli apoltolorum meritis et auctoritate confili finguli noftrum fingulas Quadragituta dies indulgentiarum de iniuncits eis penientitis mifericorditer iu domino relaxamas. Dummodo loci diocefanus ad id
fuum confenfum prebuerit et affeufum In cuius rei teffiumoium figilla noftra decrecuiums prefentibus appendendum .. Datum auninoins
auno domini Millefimo Trecentefimo decimo feptimo. 1) XII kaleudas
Nouembris. Pontificatu fanctiffimi patris domini Johannis . pape . vicefimi fecunudi anno fecundo.;

Muf Pergament. Da nach ber Ufrunde zwei Siegel anftängen mien, fich ober jur Ziet nur eine gerade in ber Mitte angebrachte Schnur für eines sindet, Löcher sur bie andere Schnur nicht zu sehen finde, bas Pergament gang aufsclie fur foll unmittelbar unter ber sesten Ziete zu Ende gebet, die anhangende Schnur jogar in dem seren Raume der eiger agebracht ist, so ist augenscheinlich ein gute Stud Pergamentes mit ben beiben Siegeln später abgeschnitten und bie Schnur bet einen wiellicht auch eine gar nicht zu ben beiben Siegeln gehorten. Die finden wie den fieden abgeschne worden.

2. Nos frater Johannes dei et apollolice fedis gracia Epifcopus yponansis vicarius in pontificatibus Reuerendiffinj in christo patris ac dosninj dominj ludovici archiepiscopi Maguntine Ecclesie vniuersis christi sidelibus ad quos presentes perueniunt Salutem in domino sempiternam Cupientes christi sideles ad pietatis opera modis conucnientibas et de placitis invitare omnibus vere penitentibus et consession de ecclesiam porrocchialem in Cruthem manus porrexerint adintrices Et qui in singuis sessivinitatibus videliect Natiutatis christi Pasche Ascensionis Penthecoses Corporis christi Dedicacionis Epyphanie do-

<sup>1) 1317,</sup> 

miuj Et in festiuitatibus virginis gloriose Omnium apostolorum Patronorum Omnium Inactorum nec non et in die omnium animarum causa devocionis predictam ecclesiam accesserint Qui corpus christi et oleum sacram dum instrmis portatur devote sequuntur Qui Cimiterium ibidem circuierint orando pro omnibus sidelibus desunetis Et qui in serotina pullacione ob Reuerentiam virginis Tria Aue maria dixerint socians quociens seceriat omnia lingula presentipta Nos de omnipotentis dei misericordia Bestorum petri et pauli apostolorum gracia consis auctoritate qua sungimur deiniunctis eis penitencijs Quadraginta dies terminalium et vnum annum yenislum indulgenciarum et vnum karenam in domino Misericorditer Relaxamus Datum Botilsted Anno dominj Me. ceclaxvuje 1) Oetaua sancti francissis.

Muf Pergament. Das Siegel mit bem Riemen fehlet.

3. Bir friberich bon Gotis gnaben lantgraue In boringen bnb marcgraue gen Diffen Betennen und thun tunt, offintlichin mit biefem brieue, por une unfer erbin erbnemen und nochfomen bag por une fomen fint, benmborgen vormunden pnb menre gemennelichin beg borffis Crutbenm In ber pflege cau Bottiffete gelegin, onfer lieben getrumen und und Indeffelbin unfere borffie nubce und fromen vorgelegit habin, wie bas fie gemenne babin, genant bie Molberge flenn und groß, und ber Struneberg bie mol aut ond nutce werbin mochten wunberge barpfi czumachin und une mit ganbren vliffe gebethen, bn bas czugonnen und caugeftaten, willich man abir verfon unbir on fich follicher berge ettlicher ader, onbirfteben molbe, mongarten baruß zeumachin, bag ber unden In ber aume, ander alfo vil adere, ba fegin mibber geu ber gemenne, fribe und ledig ungebuwet, fulben legen laffin, und unfer gunft und willin barcan geugebin, Mis babin wir barInne, nut fromen und befferunge, Die bemfelbin unferm borffe Crutheym, und unfern armen luten bafelbs, baruf tomen und entfteben mag, mit fampt gutem porrathe, onfer bemelichin Rethe ond lieben getrumen, eigintlichin mol Brfant, und betracht, und on folliche gunft bub millen barczu gegebin und befant, Gebin und befennen un bes geinwertiglichin, mit und In crafft biefes brieues, Alfo bas eyn iglicher onfer armen luthe geu Erntt-

<sup>1) 1378.</sup> 

beim wer ber fy fich ber genanten berge, genant Dolberge abir ftruneberg ettlicher ader noch finem vermogen undirfteben mag mit wiffin und funtichafft, ber bemborgen bnb bormunben bafelbe wongarten baruf czubumen bnb geumachin, bor fich bnb fine erbin erblichin cauhabin, boch alfo bag berfelbe als manchen und vil aders und gefilbes. In ber oume, arthafftigis aders, wibber cju gemebne, fribe und lebig unbefwerit und furber ungearbeitt, fal legen laffin, und mag geinfie, gefcoffis binfte abir phlichte, off bem arthafftigen ader, bor geftanben bette , bag fullen biefelbin, von ben anbern adern, bie fie ba fegin, gen wongarten gemacht bnb angnomen betten, thun reichen bnb gebin bns und epnem iglichin geingherren wen bag an ginge, ane icaben, Alfo bag ber ader, ber por gemenne wirdt gelegin laffin, gancg fal fribe und unbeswerit fin, und bliben, ale icgunt bie berge und gemeine gewest fint, ane unfer aber eynst iglichin Infprache, ane Intrag argelift und generbe, beg gen ortunde habin wir bnfer Ingefigil miffintlicin, an biefen brieff laffin bengen, Sie bo fint geweft, und gergugen ber Gbel Graue Bobe von Stalberg vnfer boffemeifter, bnb bie geftrengen Er Buffe visthum ber elber, Er friberich bon hopphgarten Ritter, Seinrich von bufen maricalt, Er thomas von bottilftet obirichriber, vnfer lieben getrumen und beymlichin, und ander gloubwirdiger lute gnug, Gebin gen mymar, nach Erifti geburt viergeenbunbirt jar barnoch in bem pieronbbriffigften jare 1) am mittewochin noch Genct prhans tage beg beiligen Babiftis.

Urfunde auf Pergament mit anhangendem Siegel bes Landgrafen 2),

<sup>1) 1434.</sup> 

<sup>2)</sup> Die Mahlberge und ber "Struneberg" haben ihre Ramen verloren, heißen jest bie Weinberge und find Artland.

# Merkwürdiger Ablafbrief für einen Altar in ber Stiftstirche bes heiligen Severus zu Erfurt\*).

GVILLERMVS. OSTIENSIS Latinus Tufculanus Alanus Sabinensis Episcopi Angelus tituli fancte Crucis in Jherusalem Amicus tituli fancte Marie ju Transtiberim Oliverius tituli fancti Eusebii Petros tituli fancti Sixti Julianus tituli Sancti Petri ad Vincula Baptistazeno tituli sancte Marie. in Porticu Presbyteri Franciscus Sancti Eustachij Theodorus fancti Theodori et Johannes Michael fancte Lucie diaconi Miferacione dinina Sacrofancte Romane ecclefie Cardinales Vniuerfis et fingulis christisidelibus presentes literas inspecturis Salutem in domino sempiternam Etsi cuncte sub fanctorum Vocabulis fundate ecclefie digne et renerenter a christifidelibus frequententur illas tamen maiori veneratione conuenit honorare que sub beati Michaelis Archangeli sunt constructe nocabulo qui de hoste maligno triumphans celestis milicie obtinet prouidentia diuina priucipatum Cupientes igitur ut Altare faucti Michaelis fitum in Collegiata ecclesia saucti Severi opidi Erffordiensis Maguntine diocesis nouiter ut accepimus per dilectum nobis in Christo Venerabilem virum dominum Johannem de Echte in decretis licentiatum Scolasticum et Canonicum predicte ecclefie fundatum in fuis ftructuris et edificiis debite reparetur ac libris calicibus et alijs ornameutis diuino cultu necessarijs augmentetur manuteneatur conferuetur et congruis frequentetur

<sup>1)</sup> Eigenthum herren Dr. Rrauters , Bibliotheffecretare ju Beimar.

honoribus fidelesque Christi eo libentius deuotionis causa confluant ad Illud ac ipfius Altaris manutencionem et conferuacionem manus promptius porrigant adjutrices quo ex hoc ibidem dono celeftis gracie uberius conspexerint se resectos De omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apoftolorum eius auctoritate confisi omnibus et fingulis christifidelibus utriusque sexus uere penitentibus et consessis qui dictum altare in eiusdem sancti Michaelis et in die Omnium fanctorum ac fancti Johannis Baptiste necnon fauctarum vndecim milium Virginum et dominica proxima ante festum fancti Johannis Baptifte predictum in qua Anninersarius dedicationis ipsius Altaris dies peragitur festigitatibus atque diebus a Primis Vesperis usque ad secundas Vesperas inclusive deuote uisitauerint annuatim et ad premissa manus porrexerint adjutrices Nos Cardinales prefati pro fingulis festinitatum diebus huiusmodi quibus id fecerint Centum dies de Iniunctis eis penitencijs misericorditer in domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat Presentibus perpetuis suturis temporibus duraturis In Ouorum omninm et fingulorum fidem et testimonium premissorum presentes literas sieri nostrorumque Cardinalatuum Sigillorum Justimus et fecimus appenfionibus communiri Datum Rome in domibus nostrarum solitarum residenciarum Sub Anno a Nativitate domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimotercio Indictione sexta die vero Vicefimatercia Menfis Februarii Pontificatus fanctiffimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti diuina prouidencia pape Quarti Anno Secundo.

Auf Pergament. Deen und an beiben Seiten mit Arabessen gieret. Die erste Zeile mit 14 Zoll hoßen goldenen, blauen und grünen Buchfaben. Det erste Buchsab (C) etwas 5 zoll hoge) dorinne ber gangen Johe nach ber Engel Richael in langem weißem Aleibe mit geschwungenem Schwerte in der erketen und einer Wage in der inken Dand, in deren einer Schale zwei Zeusel, im der anderen ein nacktes Aind die Seese eines Gerechten) mit einem undertlich gewordenen Gegenstande in den handen. Der Engel steht im Borgrunde eines Thaies, welches hinten durch hobe Berge begrenget ist, augenscheinlich das Ahal des Gerichtes. Das merkwürdig an dieser Urtunde ist, daß bie zwölf Siegel, welche angehängt sein sollen, an den Seellen, wo die

au erwarten war, samt ihren Schnuren auf bas Pergament roth und mit beutlicher Frichnung gemalet find. Wer ihnen ber rothe Carbinale bite, aus ben je zwei rothe Schnuren nach beiden Seiten auslaufen, gerade so wie man sie über ben Wappen ber Carbinale fiehet. Das Aufmalent ber Siegel, wovon ich in feinem Lefthuche etwas finde, geiget an baß biefer Ablagbrief nicht bie Urschrift, sondern eine gleichzeitige Abschrift ift, welche bie Urschrift vertreten soll.

Beimar.

Rarl Mue.

# Rotiz über bas Wappen ber Berren von Schlotheim.

Bekanntlich waren die herren von Schlotheim lange Zeit Besiber bes schwarzburg, sonderes. Dorfes Allmenhausen und hatten boselh bis jum Jahre 1776 füns Gvelgüter innte. In ber Kirche jenes Ortes finbet fich unn bas Schlotheimische Wappen noch heutigen Tages breimal vor, nemlich

- 1. auf bem Leichenfteine bes am 27. Januar 1589 verftorbenen Georg Ernft von Schlotheim;
- 2. auf bem Leichensteine bes am 22. Januar 1619 verflorbenen Chriftoph von Schlotheim (eines Brubersohnes vom Erfgenannten) und

5. Rotig uber bas Bappen ber herren von Schlotheim.

3. an ber Rangel, welches mahricheinlich aus bem Anfange bes 17. Jahrhunderts flammt, ba 1601 bie Rirche neu erbaut murbe.

Lesteres, welches illuminirt ift, beflest aus einem umgetehrten schwafen Schle in weißem Kelbe und tragt als helmschmud füns Plauenfebern. Sowohl das weiße Quuptidib, als auch das darauf vertehrt liegende schwarze Schild hat einen Golbrand; Delm, helmbeden und Phauenfebern find vergelbet, die Wapperugier, zu beiden Seiten bes Quuptschildes aber ist weiß mit schwarzem Rande.

Die beri Mappen find fich fan gang gleich; nur bie Form ber Sauptchilbe und ber Mittelfchilden weicht etwas voneinander ab, offenbar aber soll bie, in verschiebenen Scholbefinichen Wappen nicht recht zu enträthsfelnde, Figur in ber Mitte bes Schilbes hier einen verkehrt flebenben Schilb bezeichnen, ber auf jedem ber brei Mappen in seiner Gefalt aan, bem Sauptschilbe entspriech.

A. Apfelftebt.

### Jahresrechnung eines Zenaischen Stud. jur. aus Wismar vom Jahre 1590.

M. 2. 3. Michelfen.

Ratio pecuniae, quam consumpsi, postquam 12. die Aprilis 89. domo Jenam difcefsi, vsque ad 18. diem Maij Anni 90.

Difeedens domo accepi a carifsimo parente 5\frac{1}{2} taleros in insumptum itineris, quos in itinere Lipziam vsque consumpsi vniversos.

Viterius accepi 40 taleros, qui faciunt 45 florenos Mifnicos cum 15 grofsis. 6. Jahrebrech. ein. Jenaifch. Stud. jur. aus Bismar v. 3. 1590. 227

Veni Jenam 24 die Aprilis. Accelsi ad mensam Domini Doctoris Mylij 25 die Aprilis. Ab illo die vsque ad 17 Octobris eiusdem anni consumpsi sequentem summam.

- 1. Postquam Lipzia difcefsi, coactus sum nu- fler, grafai, nummimerare pro me et suppellectile transvehenda 2 2. Consumpsi in itinere, item Jenae in hospitio publico . . . . . . . . . . . . . 1 3. Numeravi D. Mylio pro mensa a 25 die Aprilis vsque ad 17 diem Octobris, qui dies 25 septimanas constituunt . . . . . 25 4. Pro depositione, inferiptione . . . 4 51 -5. Pro museo, lecto et lotione vestium per 25 feptimanas . . . . . . . . . . . 7 6. Pro privatis lectionibus, disputationibus, conjuncto eo, quod in viscum contributum eft, item disputatione vna imprimenda . 8 17 7. Pro libris, nempe Institutionibus Minsingeri, item textum Institutionum Julii Pacii et aliis nonnullis libris . . . . . 4 8. Pro mensa componenda, pulpitis, sponda, sella, item sartori, sutori, famulo, pro charta, atramento etc. ber tegliche pfennind 12 VIterius. In nundinis autumnalibus 17 die Octobris accepi a carifsimo parente 42 florenos Misnicos 18 grofsos. Computatis iam prioribus 45 florenis Mifnicis 45 großis conficiuntur 88 flor. 12 großi. Jam abstractis 64 flor. 71 groß. remanent 24 flor. 41 großi. Vlterius a 17 die Octobris anui 89 ad 18 Maij anni 90, faciunt 30 septimanas, consumpsi sequentem summam.

| 228 | 6.  | Jahredrech. ein. Jenaisch. Stud. jur. aus Wismar | v. S | §. 159  | 0.    |
|-----|-----|--------------------------------------------------|------|---------|-------|
|     | 4.  | Pro libris nempe Corpore iuris, item primo       |      | grofsi. | nummi |
|     |     | tomo paratitlorum Wefenbekii 1                   | 1    | -       | -     |
|     | 5.  | Pro lignis in liyeme                             | 5    | _       | _     |
|     | 6.  | Pro candelis                                     | 2 pc | r tetum | annum |
|     | 7.  | Dem Rramer für 4 Glen bide bomfeiben pa-         |      |         |       |
|     |     | richenn                                          | 1    | 13      |       |
|     |     | Stem 3mehn lobt Enure                            | _    | 12      | _     |
|     |     | 3tem 3mebn Glen Swartg leinenwenbt               | _    | 2       | 8     |
|     | 8.  | Pro viridi panno                                 | 1    | _       | _     |
|     | 9.  | Sutori pro calciis                               | 1    | _       | _     |
|     | 10. | Sartori por hofen und wammes umb gu men-         |      |         |       |
|     |     | ben, 3 par Strumpf ju vnterfcbibtlichen ma-      |      |         |       |
|     |     | len gu flichen, Stem ein par ermell gu ma-       |      |         |       |
|     |     | den, Stem fur ein viertell Erige, noch einen     |      |         |       |
|     |     |                                                  | 2    | _       | _     |
|     | 11. | Pro privatis lectionibus et disputationibus .    | 6    | _       | _     |
|     |     | Emi pilium                                       | 21   | _       | _     |
|     |     | Pro morbo in digito, quem vocant Art cu-         | •    |         |       |
|     |     | rando chyrurgo                                   | 1    | 5       | _     |
|     | 14. | Per 14 dies cum egrotarem eo morbo con-          |      |         |       |
|     |     | sumpsi                                           | 1    | -       | _     |
|     | 45  | In pundinis hospitae                             | ī    |         |       |

Coniunge igitur 24 flor. 4½ groß. cum 60 taleris, quos nuper accepi, qui faciunt 68 flor. 8 groß. faciunt 92 flor. 12½ groß. Iam ab his abstractis 74 flor. 6 groß. remanent 18 flor. 6 gr. Adhuc 5 flor. abstractis, quos hospiti pro mensa prenumeravi, remauent 15 flor. 6 gr., quos spatio medii anni pro omnibus accidentibus, quae supra ennmeravi, expendi, excepto vno talero, qui iam adhuc mihi superest. 1590.

Summa 74 fl. 6 gr. 8 n.

### Aufrage.

2Bo finb

- 1) bie Urtunben, sonstigen Rieberschriften und bie Rechnungen bes Rloftere Dibisleben aus ber Beit vor ber Gingiehung,
- 2) bie über bie Einziehung, die Abfindung der Ronnen und afnliches ergangenen Schriften, die Papiere und Rechnungen der Borfteher bes Rlofters?

Bon Copialbudern ber Urfunden bee Moftere fennet ber Ginfender zwei; es muß aber noch ein brittes geben.

#### XV.

# Fortsehung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### . Beber unb Gegenftanb.

Großherzogliches Ctaateministerium gu Beimar.

455. G. Robler, bas Rlofter bes heiligen Petrus auf bem Lauterberge bei Salle. Dresben 1857.

herr Rlofterfammerbirector von Bangenbeim gu Sannover.

456. Regesten und Urkunden jur Geschichte bes Geschliechts Wangenheim und seiner Besthungen. Bon dem Seren Klosterkammerdirector selbst versoft und als Manuseript gedruckt. Sannover 1857.

Der Sennebergifche alterthumsforicenbe Berein ju Meiningen.

457. Sennebergifches Urfundenbuch Thl. III. heransgegeben von G. Brudner. Meiningen 1857.

herr Dr. A. Cometel in Merfeburg.

458. Desfelben Abhandlung über Ditmar von Merfeburg. Programm. Merfeburg 1856.

Die Colefifde Gefellicaft für vaterlanbifde Cultur.

459. Bier und breißigfter Jahresbericht ber Gefellschaft. Breslau 1856.

Der Thuringifch = Cachfifche Gefchichts - und Alterthumsverein gu Galle.

460. L. F. Geffe, zur Geschichte thuringischer und fachlicher Rlofter aus Ricolaus von Syghen. Salle 1853.

Berr Dr. Chriftian Roth.

461. Deffen beffifche Gefchichte. G. I. Raffel 1855.

XV. Fortsehung des Bergeichniffes ber eingegangenen Geschenke. 231

Berr Archivar Dr. Landau in Raffel.

462. Periobifde Blatter ber Gefchichte und Alterthumsvereine. Rr. 8. Der biftorifde Berein für Steiermart.

463. Mittheilungen bes Bereins. Beft VII. Grat 1857.

464. Jahresbericht Rr. 8.

465. Bericht über bie achte allgemeine Berfammlung bes Bereins.

Der Berein fur Gefcichte und Alterthumekunde Befifalens.
466. Beitichrift fur vaterlanbifde Geschichte und Alterthumekunde, Reue

Folge. Bb. VIII. Munfter 1857.

Herr Pfarrer Apfelftebt ju Großfurra.

467. Deffen Geimathökunde bes Fürstenthums Schwarzburg. Sondershausfen. heft II. und III. Sondershaufen 1856.

Der hiftorifche Berein ber funf Orte Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug.

468. Der Gefchichtefreund. 206. XIII. Ginflebeln 1857.

Die Befellicaft fur Pommeriche Befdichte und Alterthumetunde.

469. Baltische Stubien. Jahrg. XVI. S. 2. Stettin 1857.

Die Gefellicaft für Gefcichte und Alterthumstunbe ber ruffifcen Difee-Provingen.

470. Mittheilungen ans bem Gebiete ber Geschichte Livs, Gfths und Kurstands. Bb. VIII. Riga 1857.

Die Cherlaufibifche Gefellicaft ber Wiffenicaften.

71. Reues Laufigifches Magazin. Bb. XXXIII. Görlig 1857.

Die Raiferliche Afabemie ber Wiffenschaften gu Bien.

472. Monumenta Habsburgiea. Das Zeitalter Maximilians I. Zwei Banbe. Wien 1855.

Der hiftorifche Berein fur Rieberbayern.

473. Deffen Berhandlungen. Bb. V. S. 1 und 2. Landshut 1857.

Die gelehrte Efthnifche Gefellicaft gu Dorpat.

474. Berhaudlungen ber Gesellschaft. Bb. I, II, III und IV. H. 1. Dorpat 1840 - 57.

- 475. Die geschichtliche Literatur ber beutichen Office : Provingen Rufflanbs feit bem Jahre 1836 von Julius Pauder. Dorpat 1848.
- 476. G. M. Santo, bie Entwidelung bes Arneburgifchen Schulwefens in ben letten 40 Ichren. Programm. Dorpat 1844.
- 477. Friedrich Siegmund von Klopmann. Eine biographische Sfigge von Dr. Burin. Dorvat 1856.
- 478. St. Petersburg. Gebicht von D. Rienig. Dorpat 1855.
- 479. F. R. Fahlmann, bie Ruhrepibemie in Dorpat im Gerbft 1846. Dorpat 1848.
- 480. G. B. Jafche. Rebe von R. Morgenftern. Dorpat 1843.
- 481. Beitrag gur Gefchichte bes ehemaligen Bisthums Dorpat. Riga 1846.
- 482. A. v. Lamberti , das vorzüglichste Brot : Surrogat ober Rothbrot. Dorpat 1809.
- 483. Geatulationsgedicht jur funfzigjährigen Jubelfeier ber Kaiferlichen Universität Dorpat am 12. December 1852. In Efthnischen Beefen. Dorpat 1852.
- 484. C. J. Maring, bas Efifinifche Tractatwefen unferer Tage. Dorpat 1859.
  - 485. F. Fahlmann, Berfuch bie esthnischen Berba in Conjugationen zu ordnen. Programm. Dorpat 1842.
- 486. 3. F. Bankan, Donbangen, Ritterfchlof und Privatgut in Kurland. Gebicht. Dorpat 1855.
- 487. Ma-rahwa Ralenber von 1857. Zartun 1857.
- 488. F. J. Wiebemann, mustalische Effectmittel und Conmalerei. Dorpat 1856.
- 489. B. Thramer, geschichtlicher Rachweis ber zwolf Kirchen bes alten Dorpat. Dorpat 1855.
- 490. R. G. Colmann, bei ber Beerbigung Friedrich Robert Fahlmanns. Rebe. Dorpat 1850.
- 491. F. Fahlmann, über bie Dedination ber efthnischen Romina. Dorppat 1844.
- 492. F. 3. Wiedemann, über die frührere Sige der tschubsichen Boller und ihre Sprachverwandischaft mit den Wöllern Mittelhochaftens. Programm. Reval 1838.

#### Geber und Begenftanb.

- 493. M. v. R., über Rnechtewirthicaft. Dorpat 1856.
- 494. 3. 3. Biedemann, ber Frühling. Dorpat 1857.
- A. Hueck, de craniis Estonum commentatio anthropologica. Φτοgramm. Φοτραί 1838.
- 496. G. R., über Perlenfifcherei. Dorpat 1856.
- 497. E. Dfenbruggen, ber Rechtsunterricht auf ben Universitäten. Rebe. Dorpat 1844.
- 498. 3. S. Bonbrig, über ein ju Pobbes in Efisiand ausgegrabenes ans tifes Detalbeden. Programm. Dorpat 1846.
- 499. Borte bei ber Einweihung bes bem Collegienrath Dr. August Ganfen errichteten Grabbentmales. Dorpat 1854.
- 500. Borfclage jur Berbefferung ber Efthnifden Schrift. Dorpat 1820.
- 501. Gebrudtes Bergeichuis ber Stabte, Rirchen, Guter, Fülfe und Geen in Livsand, die im lettischen und efthnischen von ber beutschen Benennung abweichen.
- J. Hällsten, fata quae fuerunt literarum in Fennia medio aevo adumbrata. Dissertatio academica. Helsingfors, 1837.

Der Borftand bes Germanifden Mufeums ju Rurnberg.

- 503. Ungeiger für Runde ber beutiden Borgeit, Reue Rolge, Rr. 5-12.
- Die Shleswig Solftein Lauenburgifde Gefellicaft fur vaterlanbifche Gefcichte.
- 504. Urfundensammlung ber Schlestig . Golftein : Lauenburgifden Gefellichaft für vaterlanbifche Gefchichte. II. G. 3.
- 505. R. B. Ripfc, bas Taufbeden ber Rieler Ritolgifirche. Riel 1857.
- Der Borftand bes Romifch : Germanifden Centralmufeums ju Maing.
- 506. Jahresbericht von 1857.

Der Berein für Samburgifche Gefcichte.

507. Beitschrift bes Bereins. Reue Folge. Bb. I. S. 3.

Der hiftorifde Berein von Dberfranten.

508. E. C. D. Sagen, Archiv fur Befchichte und Alterthumefunde von Dberfranten. Bb. VII. g. 1.

#### Geber und Begenfland.

Der hifterifche Berein fur bas Großbergogthum Seffen.

- 509. Ludwig Baur, Urfunden zur hefflichen Landes, Orts und Familiengeschichte, welche bis jest im Drud noch nicht erschienen find. Biertes Geft. Darmfladt 1857.
- 510. Philipp Dieffenbach, Geschichte ber Stadt und Burg Friedberg in ber Betterau. Darmftabt 1857.

Der hiftorifche Berein fur Raffau in Biesbaben.

511. Denkmaler aus Raffau. II. Seft. Die Abtei Eberbach im Rheingau, von De. Karl Roffel. Erfte Lieferung. Wiesbaben 1857.

Der Berein fur Gefchichte ber Mart Branbenburg.

Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. 286. XIII. 28tr.
 lin 1857.

Die biftorifde Gefellicaft zu Bafel.

513. Beitrage gur vaterlanbifden Gefchichte. Bb. VI. Bafel 1857.

Die Gefellicaft fur vaterlandifche Alterthumer in Bafel.

- 514. Bilheim Badernagel, über bie mittelalterliche Sammlung zu Bafel nebft einigen Schriftstuden aus berfelben. Bafel 1857.
- Mittheilungen ber Gesellschaft für vaterländische Alterthumer in Bafel. VII. Basel 1857.
- Guilelmus Vischer, inscriptiones Spartanae partim ineditae octo. Basil. 1855.

Berr Dr. Moppen in Redarbifchofebeim.

517. D. F. Wilhelmi, Blatter ber Errinnerung an ben am 8. April 1857 in Ginsheim vollendeten Defan und Alterthumsforicher Joshann David Karl Wilhelmi. Als Maunfeript gebrudt.

Der hiftorifche Berein bon und für Oberbabern.

- 518. Oberbagerisches Archiv für vaterlandische Geschichte. 20b. XVI. D. 3. 28b. XVII. D. 1 und 2.
- 519. Rennzehnter Jahresbericht fur bas Jahr 1856.

Der hiftorifche Berein für Rieberfachfen.

520. Zwangigfte Rachricht über ben Berein. Sannover 1857.

#### Geber und Gegenftanb.

Berr Sofrath Dr. Funtbanel in Gifenad.

521. Gin Abbrud und eine Zeichnung bes Siegels bes Hinricus von Sundershusen, beffen ber geehrte Ginfenber oben gebacht hat.

Der biftorifde Berein fur Raffau in Biesbaben.

522. Nr. 7 und 8 ber "Periobijden Blatter ber Gefchichts- und Alterthums-Bereine ju Kaffel, Darmfladt, Mainz, Wiesbaben und Arantfurt a. M."

Der Berein fur Mettenburgifde Gefdichte und Alterthumstunde.

- 523. Lifch und Bener, Jahrbucher und Jahresbericht bes Bereins. Jahrgang 22.
- 524. Die letten Quartaleberichte bes Bereine.

Der Berein von Alterthumsfreunden in ben Rheinlanden.

- 525. Der Buftenrober Leopard, ein romifches Cohortenzeichen. Feft Programm zu Windelmann's Geburtstage von Prof. Dr. Braun. Bonn 1857.
- 526. Jahrbudjer bes Bereins Rr. XXIV. Boun 1857.

herr Regierungerath Coulg in Dagbeburg.

- 527. Can : Marte (Albert Coult), Parzival. Aufl. 2. Leipzig 1858.
- 528. Gine Zeichnung bes Naumburger Trinthorns, bas in Lepfius' fl. Schriften I. S. 251 besprocen ift.
- 529. Abbilbung eines Ciegels bes Grafen Soper von Manefelb.
- 550. 3wei Tafeln Naumburger Bischofsstegel, welche Lepftus für eine beabsichigte Drudschift hatte fertigen lassen. Der geefette Einfenster untget, und gewiß mit Recht, daß sie nach Siegeln von Urfunden im Naumburger Stiftsänfts gemacht fint.

Berr Geb. Juftigrath Dichelfen.

531. Bericht bes Centralausichuffes bes Bereins fur beutiche Culturgeschichte. Rurnberg 1858.

#### Berichtigungen im Mitglieberbergeichnis. (Beitfdrift III. 26. G. 77 ff.)

- G. 77 3. 4 v. o. lies : Anemuller, Dr. und Gymnafialprofeffor.
- = 77 = 13 = u. = Dberhofmarfcall.
  - = 79 = 1 = p. = in Dresben.
  - = 79 = 13 = = = in Jena. # 80 # 10 # # # Archibiafonus.
  - # 80 eingnichalten: Actuar Rrug in Muma.
  - = 81 3. 7 v. o. lies: Rector.
  - # 81 # 15 # # in Gabernborf.

  - = 81 = 12 v. u. = Superintenbent in Dermbach.
  - . 84 . 3 . . in Colba bei Reuftabt a. b. D.



# Beitschrift bes Bereins

# thüringische Geschichte

unb

Alterthumstunde.

Dritten Gandes viertes feft.

Friedrich Frommann. 1859.



# Beitschrift bes Bereins

für

# thuringische Geschichte

unt

Alterthumsfunde.

Dritten Bandes viertes heft

Friedrich Frommann.



## 3 nhalt.

|           |                                                                    | Ceite |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| XVI.      | über bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt-Burgel. Bon S. Seg   | 237   |
| xvii.     | Das Sofpital Maria Magbalena gn Gotha. Bom Rreisgerichterath       |       |
|           | Dietrich ju Gotha                                                  | 289   |
| XVIII.    | Urfunden jur Gefchichte ber beutiden Orbens-Ballei Thuringen. Dits |       |
| 24 / 1111 | getheilt von Johannes Boigt                                        | 313   |
|           |                                                                    | 919   |
| XIX.      | 7                                                                  |       |
|           | Emminghaus                                                         | 335   |
| XX.       | Diecellen.                                                         |       |
|           | 1. Die Ausgrabung auf bem Sausberge bei Biegenhain in bem          |       |
|           | Jahre 1757. Bon Rarl Mue                                           | 347   |
|           | Dagu: Anhang, bas Dorf Schlenborf betr. Bon Chenbems               |       |
|           | felben                                                             | 353   |
|           |                                                                    |       |
|           | 2. Gebicht auf bas fachfifche Dappen. Bon Rarl Aue                 | 354   |
|           | 3. Bu bem Bergeichniffe ber Johannes Rothen betreffenben Urfun-    |       |
|           | ben. Bon Rarl Mie                                                  | 361   |
|           | 4. Bemertung betreffent Johannes Rothen. Bon Rarl Mue .            | 362   |
|           | 5. Roch eine Rotig über bas Bappen ber herren von Schlotheim.      |       |
| ~         | Bon Dr. Muntbanel                                                  | 363   |
|           | 6. Molfcbleben. Bon Dr. Bunthanel                                  | 365   |
|           | 7. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibere in ber fogenannten Das     | 000   |
|           |                                                                    | 000   |
|           | neffifchen Lieberhandfchrift. Bon Dr. Funthanel                    | 366   |
| XXI.      | Fortfegung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente          | 369   |
| XXII.     | Aufforberung. Bon M. E. 3. Dichelfen                               | 373   |



## XVI.

über das vormalige Aloster Burgelin bei Stadt-Bürgel.

Bon

5. 5 e f.



Nachdem über das vormalige Kloster Burgelin bei Stadt-Bürgel bereite in ber alteren Schrift ,,Rurge biftorifche Befdreibung ber vormaligen berühmten Abtei und Rloftere Burgelin von bem Eblen von Gleidenflein 1729" periciebene bemertenemerthe Radrichten mitgetheilt. und nachbem basfelbe im "britten Jahresbericht bes Thur. - Gachfifden Bereins gur Erforfdung ber vaterlanbifden Alterthamer 1823", fowie in bem großen Bert "Dentmale ber Baufunft bes Mittelaltere in Cadfen von Puttrich. 1847", in feinen Saupttheilen befdrieben worben ift , tonnte es vielleicht überfluffig ericeinen , nochmale auf biefen Gegenftand gurudgutommen, und benfelben einer weiteren Beleuchtung ju unterwerfen. Es burfte jeboch eine folche barin ibre Berechtigung finden, bag in erfigebachter Schrift faft nur ber biftorifche Standpuntt aufgefaßt, ber bauliche Theil aber faft gar nicht berührt worben ift, in ben beiben letteren Schriften aber ben vormaligen Rloftergebauben nicht bicjenige nabere Beleuchtung gewidmet ift, Die felbige nach ihrem Umfang und ibrer architettonifden Bebeutung mobl beanfpruchen fonnen. Es find baber bie nachfolgenden Beilen weniger bagu bestimmt, weitere biflorifde Radrichten über biefes vormalige Rlofter beigubringen, ale vielmehr eine umfaffenbere Befdreibung ber Rlofterbauten in ihrem jegigen, und muthmaßlich fruberen Buffand zu liefern, um baburch bie Alterthumsfreunde naber mit biefem intereffanten, leiber nur jum geringen Theil noch erhaltenen Banwert befannt ju maden und fomit mittelbar auf bie fernere Erhaltung biefes fo vorzuglichen Beugniffes frubefter 17 \*

Runfitbatiafeit bingumirten 1). Bereits ift fur felbiges ein lebbaftes Intereffe rege geworben, und muß es bantbar anertannt merben, baß bemielben in neueren Beiten auch von Geiten ber betreffenben großb. Behörden biejenige Aufmertfamteit und thatige Aurforge gewibmet wird. Die eine fernere Erbaltung und allmabliche Reftauration beefelben mit Siderheit erwarten lagt.

Urfunbliche Radricten permelige Rlofter.

Mus einer, in bem befannten alteren Bert: .. Thuringia sacra" uber bas p. 753, und in "Schultes" Directorium diplomaticum" p. 302 abgebrudten Urfunde?) geht berbor, baf eine Rrau Bertha bon Bligbert, Gemablin Seinriche bes Martgrafen, fich im Jahr 1133 beranlagt fant, unter Buftimmung ihrer Bermandten, Otto von Rirchberg und Luthold von Gligbert, jum Geelenheil ihrer Bermanbten Damian und Ottilie und gur Chre Gottes und ber beiligen Jungfrau Darig ein Rlofter fur fieben abeliche Jungfrauen gu ftiften, und ale Bauflatte einen ber eblen Familie von Gligbert, ober Gleisberg, geborigen Dlat, fubmeftlich von ber Stadt Burgel, auszumablen. Es geborten bie Dynaften von Gligberg, Die gleichzeitig Befiger bes Orte Burgel maren, ju ben angesebenften Befdlechtern Thuringens, und wirb bereits im Jahr 1030 eines hermann von Bligbert urfundlich gedacht, fowie auch von einem Donaften von Gligbert im Sabr 1036 bas anfebnliche Schottenfloffer in Erfurt gefliftet murbe. Das Stammichloft biefer Ramilie befant fich auf einem boben, gwifden Jena und Dornburg

<sup>1)</sup> In bem befannten Werf ,, Spftematifche Darftellung ber Entwidelung ber Banfunft ber Oberfachfifden ganber vom X .- XV. Sabrbunbert von Buttrich 1852" außert fich ber Berfaffer über bas fragliche Baumert in folgenber Beife: "Die Rlofterfirche ju Thalburgel ift eine ber ansehnlichften Gebaube romanischen Stile, bas Grofartigleit, Bierlichfeit und Bracht in nicht geringem Grabe in fich vereinigt." G. 23.

<sup>2)</sup> Pia ex intentione commota Ego Bertha per inconsolabilem obitum Patrui Waltheri et Fratris Eckberti de Glitzberk post Inchoationem Monasterii Burgeliensis omnia bona hereditaria cum Consensu Nostrorum Consanguineorum Ottonis de Kirchberg et Lutholdi de Glitzberg pro remedio animarum Damiani et Ottiliae Parentum ibi sepultorum ad Inaugurationem VII piarum sororum Congregationem in Honorem Dei et S. Mariae Virginis proprietatis jure consecrari, Pax Domini Jesa Christi sit vobis qui voluntatem meam nullo tempore convelli permittunt, sanctissime Jesu Mercedem illis restituas in futuro. Anno M.CXXXIII die S. Georgi.

gefegenen Berg, norböllich bes Drits Aunis, gelangte nach Auslierben vieler Zamilie in ben Befis ber beutichen Kaifer, und tam endlich in den Befis der Grzäge von Sacfern, während dem es im fog. Benderfeirg gefidet wurde. Anr weniges Mauerwerf und einige Umwallungen begeichnen bermalen nach die frührer Wohnflätte der vormaligen herren von Glicherf.

Radbem durch ben Bissof ilto von Raumburg die Bestätigung vest neuen Rlofters Cisserzienserordens vom Padh Innoceng II. eingehot und folde vom deutschen Kaiser Lother und Tipsom vom Jahr 1136
construitet worden war, wurde auch durch Vermittelung des Erzbischofs
Madbert von Main diesem Kloster der Schuld des Kaisers Friedrich im
Jahr. 1138 gunssschert.

Die Schutzerechigfeit über bos Alofter wurde früher woft bon en herren vom Blibberg beseiffen, gelangte nach bem Mussterben biefer Familie jedoch in die Sande ber Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thirlingen resp. der Bergige von Sachsen, do nach einer im großb, geb. Staatsarchiv zu Weimar in Abschrift befindlichen Urtunde bes Markgrafen heinrich bes Erlauchten vom Jahr 1925, berfelbe seine Benehmigung zu einem von dem Kloster beabschichtigten Grundflückbertauf ausspricht.

Rach Inholt mehrerer Notigen, welche sich in ben âtteren Alosierregisten besinden und in dem bereits angegogenen Werte Thuringis area abgedruck sind, ist der Bau der Klosftestirche im Jahr 1142 beendigt, 
die Aussignung der Wohn von Weltstschaftsgebäude der Conventualen 
aber erst im Jahr 1150 bewirft worden, worauf im Jahr 1172 durch 
ben Mt Esdorinisd der Bau der beiten ölllichen Thismme vorgenommen, 
und endlich im Jahr 1199 durch den Alb Hilatius die sog, himmelspforte oder das Poetal am westlichen Essignag erweitert wurde.

Weiter geht aus obengedachen Alofterregistern herbor, doß im abr 1439 das önliche Chor ber Airche erweitert, und im Johr 1439 eine Capelle zu Ghren ber heiligen Unna im nobilden Apurm angelegt, auch im Johr 1438 das zeitherige Nonnentloffer in ein Alofter für Benedictinermönde umgewandelt wurde, welche letztere Beränder ung durch ein Tiplom bes herzags Bildelm III. von Cachfen ihre Berädtstaum erbielt. Mus einer großen Angolf, theils in dem Wert Thu-

ringia sacra, thrils in dem großt, geb. Staatsarchiv ju Weimar in Abfarift befindlicher Utrtunden ift ferner erstädtlich, wie wöhrend des angen Bestebeus diese Klosters demselben viele und reiche Geschafte an Erumbflüsten und Binfen gemacht worden sind, und wie dadurch das Bermögen desselben sich auf eine ansehnliche Siebe erhob, sowie denn auch die Klete des unter der Deraussfläch des Bischoft von Raumburg sehrenden Klosters ein bedrutendes Ansehn genoffen, und in ihren schriften Ausfertigungen sich der Eingangs, von Gottes Gnaden" bedienten. Welche debeutende Stellung diese Kloster in der Kirchenwelt einnahm, dürfte übeigens auch daraus bervorgesen, daß noch in jesigen Ausfelligen von der päsflichen Gwalt Abte von Burgelin "in partidus instellium" ernannt werden").

Bon weiteren, die Schiffale bes Aloftere betreffenden Ereigniffen liefern übrigens die obengebachen Urfunden nur eine febt fhatide Andbeute, und geben soich nur Renntnis bon verschiedenen Brungen bes Mofters mit nachbarliden Privaten und Derfchaften, Berhandlungen mit dem Bifchof zu Raumburg, sowie endlich die Ramen und Amstirungszeit der achtiech Riefterabte, deffen vorletter, ein Georg von Babborf, fich sehr mad Klofter verbient machte, und beffen lette bit Michaelis im Jahr 1524 von den aufrührerischen Baueen verttieden wurde. Die Ramen ver Priorinnen find nicht befannt.

Nach einem fast vierhundertjährigen Bestehen diese Klostes wurde basselbe endlich von bem Aurstürten Johann Friedrich dem Großmitigten von Sachsen im Jahr 1530 aufgehoben, bessen Griedrich von Eripendien und Dedationen siu Kirchen und Schulen bestimmt, und demnächt die vormalige Klosterstirche zur protestantischen Kirche für den Ort Thabebürget und sieden eingepfarte Ortschaften eingerichtet, wobei man die Bestimmung traf, daß die Unterhaltung der Kirchdachung der Hertostung der Kirchdachung der Grechaft, die Inflandbaltung des übrigen Kirchgebäudes aber von den sämtlichen eingepfarten Gemeinden getragen werden sollte.

Nachdem in jener Zeit wahrscheinlich ber Chor mit Querschiff und Borhalle eingelegt worden war, scheint die Ginziehung der beiden Zwi-

<sup>1)</sup> Rach einer im großberzogl. geb. Staatsarchiv zu Meimar beftublichen, mit bem Siegel bes Kloftere versehenen Urfunde befand fich auf felbigem bie Abbilbung bes b. Georg, bem bas Riofter gewidmet war,

fcenbeden im Rirchichiff, fowie bie Ginlegung ber beiben Abseiten und theilweife Bumquerung ber Artabenöffnungen, nach einem in felbigen befindlichen, mit ber Jahreszahl 1581 bezeichneten Mauerfteine ju urtheilen, erft in biefem Jahre vorgenommen worben au fein, bei melder Belegenheit wohl auch bie Berftellung ber inneren Emporen, Rirch. ftanbe und Beiberftuble bewirft worden fein mag. Bon ben Conbentualengebauben icheinen übrigens mehrere noch langere Beit geftanben au haben, ba nach fol. 96 ber ze. Gleichenftein'ichen Schrift von bem Bergog Bernhard von Jena im Jahr 1675 Die Erlaubnis ertheilt murbe, "Steine vom alten Rloftergemaner" jum Bau einer neuen Rirche in bem 3 Stunden weftlich von Thalburgel gelegenen Drt Aleinlobichau gu vermenben.

Im allgemeinen tonnte bie Lage bes ebemaligen Rloftere ale eine febr gunftige bezeichnet werben. Denn nicht allein befag basfelbe eine freie, gefunde Lage auf einer magigen Unbobe auf ber Abendfeite bes Orts Thalburgel, mit freundlichem Blid in ben naben Thalgrund und Die bewaldeten Umgebungen, fonbern es berbanden fich mit biefen Borgugen auch noch bie Bortheile eines fellen Bauarundes und Die Dabe auter Baufteine, fowie benn auch bas nabe fliegenbe Gemaffer Die Unlage ber nothigen Rifchteiche und Dublen geffattete.

Bie bei ben meiften bentichen Rlofterfirchen bamaliger Beit mar guert auch bier bie Rirche von Morgen nach Abend gu gestellt und Diefelbe ber Riefterim allgemeinen nach bem Topus ber alteren driftlichen Rirden in Bafi- bauten. litenform aufgeführt, wonach bas mit geraber Baltenbede perfebene Mittelfdiff, Querfdiff und Chor erhöht, Die an erfteres fic aulehnenben Abfeiten nebft öftlichem Choricbluß aber niedriger gehalten und burch biefe icon außerlich in bie Mugen fallenbe Rreugform ber Saupttbeile Die fombolifde Beftimmung bes Baumerte fur ben driftlichen Gultus angebeutet murbe. Much bier begann bie Rirche auf ber Abenbicite mit ber, bie gange Breite bes Rirchichiffs einnehmenben Borballe, wofclbft bie Glaubigen fich jum Gintritt in bas eigentliche Gotteshaus vorbereis teten, und bie fonach ben Ubergang aus ber außeren weltlichen Umgebung in Die Raume bes inneren Gotteshaufes bilbete. Un birfc Borballe ichloß fic auf ber Morgenfeite bas Schiff ber Rirche mit bem breiteren Mitteltheil und ben beiben fcmaleren und niedrigeren Rebenfeiten,

in welchen beri, durch zwei Arfadenstellungen getrennten, Mämmen fich bie Glaubigen während des Gottebbinnfte aufgielten. Denstiben Brock date woss auch von des den best Gelte den bei Glaub das ölltig anligende berieter Luczschiff mit feiner mittetern Wierung, wenn schon bessen Räume wohl auch zu Ausstellung von Altären gebient hochen mögen. Die Eden zwissen wen Lengthiff und Luczschiff werten beher Aptime eingenommen. Der Kopf bes lateinischen Kreuzes wurde wie gewöhnlich durch den quadratisch gesommen Chordon mit dem Hochen geben der von der der der Vorgenschier eine geoß balbistrictfornige Kritte zu Mussellung des Wischolsschussel konfestung der Vorgenschier eine geoß balbistrictfornige Kritte zu Mussellung des Wischolsschussel konfestung der Vorgenschier Gottschielung von Altären dienende, ebenfalls halbrund artikoloffen Chortbit.

Auf ber Subfeite ber Rirche log bas Cimeterium nebst bem basfeiber umgebenben Areuggang, an welchen fich auf brei eftiem bie Wohne gebaube für ben Ubt und bie Conventialen anschieffen, wogegen bie jum Aloster nötigen Wirtschaftsgebaube nebst Hofraum auf ber Abendseite ber Airche ihren Plat fanden. — Leiber haben sich von ber großen Ungabl ber frühreren Alostergebaube nur wenige und selbst biese in sehr veränderter Gestalt erhalten, weshalb es betmalen schwer ift, sich ein Wilb ber frühreren großartigen Bauanlage bes Alosters vergegenwärtigen zu können.

Rach diefen, die geistlichen und westlichen Wethöltniffe, sowie die allgemeine Disposition der ehemaligen Klossers detreffenden Rotigen wenden wir uns zu der näßeren Weschreibung der Kirche, und zwar zucächst zu der auf der Abendleite berfelden gelegenen Worhalte.

Die Borballe,

Wie aus ben noch übrigen Abeiten biefer Worballe zu entnehmen, beftond biefer zu Wobereritung ber Glaubigen und zu Mijnahme der für einige Zeit von dem Erchilden Berbande ausgeschoffenen Worfonen diennehe Naum, das fog. Parabies, aus einer größeren mittleren Jalle von quadratischer Grundform, und aus zwei danebenliegenden schmäteren Rammen, die mit der mittleren Jalle je durch drei ansehnliche Arfabenöffnungen verbunden waren.

In der Mitte der weftlichen Umfaffungsmauer biefer Borhalle befinden fich noch die unteren Theile bes nach bem Rlofterhof zugehenden haupteingangs der Rirche, neben welchen auch noch bas große, zu Erhellung ber nörblichen Rebenhalle bienenbe und aus zwei nebeneinanderliegenben, durch eine freiflefende Saluf getrennten Hinungen befiebende Arnfter vorhanden ift, besten Gegentflus in der studichen Arbenhalle wie letzter felbft fich jeboch nicht mehr erhalten hat.

Somofi bie an der oberen Schiffmauer nach der mittleren Borhalle nach fichbaren Mauerverzahnungen und die febr flarten Umfallungsten und Mitchenunger ner Borballe, als auch der 2 Auß flarte Nufnflungster ind Mitchenungern ber Rorballe, als auch der 2 Auß flarte Borfprung der leigteren gegen die anligenden Schiffer und Abfeitenmauern lassen nach Analogie mehrerer nach vorhandener Klostertrichen damaliger Zeit vermutsen, daß die der Worksten der ind die in de binder Gehalt der Kliede vorfanden ind, noch sont font die noch übrigen Gebäubetheile hierüber bestimmte Anbaltungsbuntte zu geben vermögen 1).

In jeder der beiben ftarfen Mauern zwischen der mittleren größer tern Borballe und dem beiten Arbenhalten geigen fich der offene Atfaden, deren jedech, wie noch jeht aus den Innenfeiten der Rebenhalten gu erfeben, urfprünglich vier vorhanden waren, von denen ader die beiden öflicken Sffnungen noch der mittleren Borhalte bin zugesetzt wurden, als fabier das in letztere befindliche Portal erweitert worden ift. Danach waren dies Atfaden urfprünglich in der Beise die beponiert, de auf jeder Seite der Galle zwei durch einen Mittelpfeiler getrennte, und mit einem großen Bogen übersponnte Bogenftellungen vorhanden waren, deren jede wieder aus zwei durch eine freisternde Saule gesonderte Sffrungen befand. Mus zwei Arruggrwösseansfängen in der össtlichen Mauer



<sup>3)</sup> Deficien wiele Richeftrichen damaliger geit auf den Edwidtle mit poel Thiemen verschen find, se laffen doch bei in der Borfalle instruct Alleftet und verhanderen Untermanerungen durchaus nicht auf das Berfandunfeln folder Thirme follefen, woffer übrigend und die Inze Zelf und dem Ban der Richef kaltgefinden erführung gewert hohen Schieme auf der Edhilfe des Allef prechen der ihre.

ber Borhalle ift zu ersehen, bag bie große mittlere Borhalle mit einem habftreispranigen Areugewolle beberdt war, wogegen bie beiben Seietenhallen je burch zwei fleinere Areuggewölbe mit mittleren Gurtbogen iber Bebedung erbielten.

Dbicon die mittleren Arfabenfiellungen burch bobes Alter und fangeren Mangel einer oberen Bebedung jum Theil febr gelitten baben, foim biefelben boch noch sowie redleten, um baraus die ebenfo poffenbe als eriche Musicamidung biefer Bautheile erieben zu tonnen. Auf reich und träftig profilierten Godeln ober Bofen fteben bie vier Fuß flarten und teftig profilierten Godeln ober Bofen fteben bie vier Fuß flarten mittleren Arfabepfeiler, beren Leibungen, wie die darüberfehrenben die fieltenunden Bogen, nach beiben Geiten zu mit leinen Edfaulen vereichen find, zwischen benen in flachen großen Dobitebien flarte, zu Dreiviertheil ihrer Glate vorspringenbe Gaulen bervoerteren, beren jede mit attifcher Bofen und reichgemädem Capital in fog. Wärfelform vereichen ist, und beren Borsprung sich wie die Rundungen der kleineren Edfüluen in der Bogenleibung mit gleichmäßigem Wälfte fortset. Gewährleibungen und Bogen werden durch ein träftiges Kämpfergefims getrennt, besten Volfen Possil be befannte umgerfehrt attische Balls geigt.

Ein befonberer Reig mirb biefer Borhalle burd bie obenermannten beiben freiftebenben Caulen zwifden ben beiben weftlichen Bogenöffnun- ' gen verlieben, von benen bie norbliche jeboch ihrer fruber baruber befindlich gemefenen Bogen beraubt ift und baber jest gang ifoliert baftebt. Diefelbe murbe geither ale Untertheil ber nach ber Reformation in ber Rirche aufgefiellten Rangel benutt und ift erft neuerlich wieber an ibrem fruberen Ort aufgestellt worben. Jebe biefer Caulen von furger und fowerer Form befteht aus einem fraftigen Poftament, auf welchem bie eigentliche Gaule mit Rug, Schaft und Capital rubt. Der Gaulenfuß geigt noch bas in jener Stilepoche ubliche fleile attifche Profil mit vierediger Unterplatte, oberem und unterem Bulft und zwifdenliegenber ftarfer Einziehung nebft ben vier, bem romanifchen Stil eigenthumliden, bon ben Platten bis an ben unteren Bulft reichenben Blattminfeln, über welchen guß fich bann ber oben 18 Boll ftarte, nur maßia bobe Caulenicaft mit oberer Berinnaung, jeboch obne Musbauchung erbebt. Auf Diefem Gaulenicaft ruht ein großes Capital in Form eines nach unten zu balbgirtelformig austaufenben Burfele, ber bafelbft burch

einen Mitrogal begrenzt wird, deffen Detrifeil aber feinen Schuß, umd bie ju Muslage der Archivoltebagen erforberliche Größe noch durch einen flarten Musfengesten mit Platte erhält. Gleichwie dem romanischen Baufill gemäß durch ebenerwähnte untere Erdblätter eine ebenso zwed-mäßige als ansprechende Basis für die Saule gewonnen wird, ebenso ind auch den dies oberen Eden des Auskragssteins vier Blätter zu Sicherung gegen den Deud der darüberflechwen laftenden Bogen beigefigt. Die dies Seitenflächen biefer ziemlich sowerflügen Copital zeigen die in jener Zeitenflächen biefer ziemlich sowerzigtung eines in Bogensom erabbangenden, mit Perfentrischen umgeragten Zuchs, unterhalb welcher Formen die in Rundung auslaussenden Blächen mit reichen Arabesfen umd Perfeneninsstung auslaussenden Blächen mit reichen

Bie bereits oben bemertt, wird ber weftliche Colug ber Borhalle, und fomit ber gangen Rirche, burch eine farte, aus Bertfluden conftruierte, 10 - 12 Auf bobe Dauer gebilbet, in welcher außer einem gro-Ben gefuppelten genfter in ber norbliden Borballe auch noch bie Uberrefte ber vom Rlofterbof in Die mittlere Borballe führenden großen Thur fichtbar find, beren boppelte, weit geöffnete Leibungen auf ber Mugenfeite reiche romanifche Gliederungen zeigen, Die ihre frubere halbgirtelformige Überwolbung aber verloren bat. Die Goblbant biefer Thur liegt nicht im Ripean mit bem noch porbanbenen Aufboben ber Borballe. fondern befindet fich folche um einige Ruß gegen letteren erhöht, wesbalb man fruber mittels einiger Stufen pon bem bober gelegenen auferen Rloflerbof in Die Borhalle binabfteigen mußte. Belde Formen und Bergierungen bie große weftliche Giebelmauer befeffen bat, laft fich bermalen nicht mit Bestimmtheit angeben, ba felbige bon ber Disposition ber oberen Theile bes Borhallenbaues abbangig maren, hieruber aber, wie bereits bemertt, feine ficheren Rachweife vorliegen. Mus gleichem Grunde lagt fich auch uber bas frubere Musfeben ber Seitentheile ber Borballe feine bestimmte Mustunft geben.

Auf ber Morgenfeite waren bie brei Borhallen burch eine Mauer bon bem anflogenden eigentlichen Rirchfoliff getrennt, bie fich jum größen Ihriban in beren Briballe erhalten hat, und in beren Mitte bie einzige, aus ber Borballe nach bem Rirchfoliff und in beren Mitte bie einzige, aus ber Borballe nach bem Rirchfoliff führende Thur, das große Portal, noch vorhanden ift, und unter welchem obigweifelhaft bir fogenannte Jimmelspforte zu verstehen fein duffte, die von bem Met Glatinte im Sops 1909, errendierer wurde, da ein anderes großes Portal sonst nicht vorhanden war. Weil aber eine folde größere Portalantage wegen der bertiels vorhandenen Schliffe arfaben nicht süglich nach der Innenseite des Schliffs zu gelegt werden kommte, so mußet beiselde ange den June feite des Schliffs zu gelegt werden kommte, werden werden den gerenden werden werden, was freilich die oberngebachte Bermauerung der beiden anliegenden öslichen Artadenössmungen, sowie eine Berinträchtigung der früheren sommetrischen Delsvolltion der Worballe ausr Kolae batte.

Gedachtes Portal verbient als ber ausgezeichnetfte Theil ber gangen

Das Portal.

Rlofterfirche eine etwas nabere Beleuchtung. Abnlich ben Rirchportalen ane ber Beit bes romanifden Bauffile zeigt auch biefes Portal bie, biefem und bem folgenben gothifden Stil gang eigentbumliche Burudftellung bes eigentlichen Thurgeftelle mit ber von innen nach außen fich erweiternben großen Mauerleibung, nebft ber Unlage einer unteren lotbrechten Mauerabflufung und einer barüber befindlichen halbgirtelförmigen Überwolbung, nur bag bier ungewöhnlich großgrtige Berbaltniffe flattfinben und eine besonbere reiche Musichmudung in Unwendung fam. Un Die außere flachgebaltene Gliederumrabmung ichließen fich nemlich im Untertheil bes Portale vier wintelrechte tiefe Abfabe, in benen fruber auf jeber Geite pier freiffebenbe gierlich geformte Gaulen fanben, beren Capitale bie unter ein reich gealiebertes Rambferfims reichten, und oberhalb beffen bie unteren Bertiefungeeden fich in mintelrechten halbgirtelformigen Archivolten fortfetten, Die unteren Ganlenrundungen aber in fraftigen Bulften mit 3mifchengliebern fortliefen.

Min inneren Schuß biefer Saulenstellungen treten auf beiben Seiten breite, mit Gliebern eingesafte Gemande hervor, die zur Befeiten breite, mit Gliebern eingesafte Gemande hervor, die zur Befeitging ber bereiten Zhuffligel bienten und auf benen ein 10 Tuß langte, sohen halbzirtelformig gescholernen Sbufelb undt. Auf unterflügung ber ermähnten Portalfaulen und Mauerabfabe bient ein mit den eingelnen Galutenvertiesungen vertebstes Bafament, bessen verzierte Glieber burch die lang angehäusten Schutte sehr gelitten haben und sich baher bermalen in ziemlich ruinfolem Juhand befinden.

Bon ben sonst in ben Portalabsagen gestanbenen acht Saufen iff, nachen auch bie beiben lebten in neueren Zeiten weggenommen und als accoration einer Kiedgrubenöffnung im großt. Part zu Weimar aufgestellt worden find, teine mehr vorhanden, was um so bedauerlicher erscheint, als diese Saufen durch ihrer Angabs und genftige Aussteinden in wesentliche Zierbe biefe Vortals aussmachten. Iche biefer ist Auf 4 301 bofen Saufen bestand nach Ausgabe ber zwei nach vorhandenen aus einer unteren viererdigen Walte mit darüberliegendem Anfilms in Form bes attifcen Bossenprofits, aus einem naten 12, oben 9 301 farten Sacht, aus einem Sandflich, und aus einem nach unter rund aussaufenden Würfelcapital mit unterem Alfrogal und oberer Platte. Die Seitenstäden diese Capitäle sind mit sladgearbeiteten Arabesken im manniglachen Mussten vorziert und bieten in ihren originellen hybantassischen Torunen wenn auch ein ser effect volles, doch ein mit den Umgebungen in Einstan aus einsem aach ein ser einstellen phantassischen Torunen wenn auch ein ser einstellen von der ein weiter unter den den der ein seine nach

Über beiben Salufenftdungen gießt fich ein um bie Mauervertiefungen und Durgewichte verfröpste Kampfergefind in umgefeyter attiger Bolenform und trennt bourch in fraftiger Weise magefeyter atseiten Theil bes Portals von bem oberen mit halben Birkelbogen geschoffenen Theil, sowie es zugleich bem letteren ein schattenciefe, ausd brudebolles Auslager gewährt. iber biesem Kampfersimse ersben fich mm, entsprechen ben unteren Mauereften und Salufenrunbungen, bie mächtigen halbgirkessenwich bei unteren Bauereften und Salufenrunbungen, bie mächtigen halbgirkessenwich balb in bestretenben Eden, balb in fraftigen Bulffen bie unteren Profile fortsehen, zugleich aber mit possenben 3wischen gliebern und effectvollen Gischäntten abwechten.

Den imneren Schuß bes Portals bilbet bas aus zwei beriten Thürerwähren und aus einem großen halbgirtefformigen Ahirfeld bestehend Thürgestell mit zweistüglicher Gingangsthur in bas Kirchichtff, gleichsam bas Innere eines bon beriten verzierten Rohmen umgebenen Gemälbes. Weibe mit romanischem Gieberwerf verzierten Thürgemande sten auf einer nur wenig über bem noch vorsambenen Jusboben erhobenen Golfbant und bienen zu Tragung bes an die halbziertesformigen Portalbogen sich abienen zu Tragung bes an die halbziertsformigen Portalbogen sich abienen zu Tragung bes an die halbziertsformigen Portalbogen sich angen und bang dofte aus einem Einfe besteht. Um bas-

felbe gießt fich eine gut bishonierte, ben altgriechischen Formen fich nabernde Atabestenvergierung, in beren Bitte auf einfodem Pollamen fich ein großes schmudtofel lateinifches Areng erhebt. Uluterfalb bes wagrechten Arabestengugs und Arenges gigen fich noch die Spuren einer zum größten Beli verwiterten, nicht mehr lefetlichen Schrift in lateinischer Rajuskfelform, die nach fol. 12 ber Gleichensein'ichen Schrift noch im Jabr 1729 folgenden Anfalt batte:

Ad Portam Coeli prior est Haec Porta Fidelis Haec est ablutis Balismate Porta salutis 1199. aus welcher Inschrift bie besonbere Bebeutung herborgeht, die früher fic an biefel Portal frümfte.

Un bie obengebachten zwei Thurgemanbe find mittels feche eiferner, in eigenthumlich geformte Bergierungen auslaufenber Banber zwei Thurflugel von gewöhnlichen ftarten Boblen befeftigt, an benen auf ben erften Blid nichts befonderes ju bemerten und bei benen man zweifelbaft mirb, ob folde tros ibres fichtbar boben Altere mirtlich noch bie ebemaliaen Thuren biefes fo reich verzierten Portale find. Diefer 3meifel ichwindet jedoch bei naberer Betrachtung ber Thur felbit, indem binter einzelnen Stellen ber augenfällig febr alten Thurbanber fich noch Spuren bon fartem Bergament mit Rarbenreften borfinden, moburch es bochft mabriceinlich wirb, bag bie jebige gewöhnliche Thur nur als glatte Unterlage fur bas barauf befeftigte Pergament gebient bat, letteres aber in angemeffener Beife mit farbigen Malereien vergiert mar. Durch eine folde Thurbecoration mar bann eine Übereinftimmung berfelben mit ber reichen Umfaffung bergeftellt und burfte bei fruberer Bollftanbigfeit bes Portale biefe Thurmalerei allerbinge in gunftiger Ubereinstimmung mit ben fraftig - farbigen Steinquabern bes Dortals geftanben haben.

Mus obigen Andeutungen bürfte ju entnehmen fein, bag bas ebenbeschriebene Portal beziglich feiner Maffenbispolition und Decoration ber Gingesbeiten in ber That als ein sehr benertenswerzies Rauwert bezeichnet werben fann, und baß soldes baher in seiner früheren Rollflänbigfeit ein ebenso würdiges als ansprechenber Anfehen dargeboten haben mag. Denn wenn überhaupt icon bie romanischen Portalanlagen burd bie tiefe, breite Abschfung ihrer Leibungen und burch bie diefe, beriet Abschfung ber rubigen balbgirtessemigen Mechvolten eine vortheiligete Korm batboten, so mußte solche bei biefem Portal durch die ungemöhnlich großen
Dimensonen und ben besonderen Reichstum seiner Bergierungen noch
mehr gewinnen, weshalb benn auch dieselbe selbst in seinem jehigen unvollkommenen Zustand noch immer ein sehr vortheilhassel mit imposantes Unsehen gewährt. Sehr wird dieselbe noch durch die drugische Ausführung gehoben, da solche in der That von großer Georgialt und technischer Kertigkeit Zeugnis gibt, und auch die verwendeten Sandsteinwertstade die ben großartigen Kormen entsprechenden Größenverhältniff bestiener.

Rach ber erft in neuerer Beit erfolgten Begichaffung ber bor bem Portal aufgehäuften Schutte und Aufgrabung ber norblichen Borhalle bat fich auch ber urfprungliche Aufboben biefer Raume vorgefunden, mogegen ber Raum ber chemaligen fublichen Borhalle, nach Entfernung eines bafelbft geftanbenen Badbaufes, in ein Gartden umgewandelt murbe, beffen fubliche und weftliche Umfriedigung jest burch einen Bolgjaun gebilbet wirb. Bie bei bem boben Alter biefes aus Canbflein. platten bestehenben Bugbobenpflafters ju erwarten, befindet fich foldes bermalen in ziemlich ruinofem Buftanb. Im nörblichen Theile besfelben bat fich noch eine größere Grabfteinplatte ohne Infdrift erhalten, Die por furgem geöffnet murbe und mobei fich unter biefer Matte und einer auf Beibengeflecht rubenben ftarten Copslage Die Gebeine eines Leich. name, jeboch obne fonft meitere Wegenftanbe, vorgefunden haben. Ebenfo murbe im Augboben ber mittleren Borballe ein von außen nicht befonbere bezeichnetes Grabmal mit barin befindlichen Gebeinen porgefunden, bas aus feiner Ummauerung, fondern aus gangen Steinen beftand, und eine oben breite, nach unten fich verjungende Rorm befaß, welche Cargform befanntlich auf ein fehr hohes Alter ichliegen lagt, und in biefer Beife fich auch bei ben alten Grabmalern ber Bettinichen Ramilie in bem fruberen Deterstlofter bei Salle vorgefunden bat. In melder Stelle fich bie Grabftatte bes im Jahr 1436 verfchiebenen Abts Gbrbard befindet, beffen in ber Bleichenftein'ichen Schrift mit bem Bemerten Erwähnung gefdieht, "bag foldes im Jahr 1680 geöffnet und biefer Abt mit gar toftbarem Sabit gleich am Gingang gefunden," bleibt unbestimmt. Die beiben erftgebachten Graber find übrigens bemnachft foralichft wieber in ibren fruberen Buffand verfebt worben.

Wie bereits oben gedacht und wie sich aus den noch verhandenen Gewölksanstangen in ben Eden ber mittleren und Rebenhallen mit Beimmtheit entheimen lößt, war schüber wie mittlere Borhalle mit einem halbzirtessonischen anken den den den den der der Benhallen aber mit zwei, durch einen Quergurt getrennten Kreuggwolden aus leichten Auffleinen bebeckt, weshalb benn die Gewölbseschen aus leichten Auffleinen bebeckt, weshalb benn die Gewölbseschen aus leichten Auffleinen Bereichen und nach Analogie ähnlicher Borballen mit passenden Walterein geschmidt waren. Das nächste Wortspalle na wohl zu auffleinen Walterein geschmidt waren. Das nächst wobis und bie damit gewonnene possende lang wohl zunächt in bem dauch die damit gewonnene possende Umgeraum bek nach dem halbirtessschwing geschlossen vor possende dem best der Wieden der dahen der abstate eine Richtspallen in nachen Werbindung der mittleren Hall son der aus constructiven und ässerie

Rann übrigene fcon aus ben ungewöhnlich ftarten Borballenmauern auf beren Bestimmung jur Tragung eines Oberflod's bes Borballenbaues gefchloffen werben, fo lagt fich bie frubere Erifteng eines folden, wenigftens über ber mittleren Borhalle, auch noch ans ben borbanbenen Überbleibfeln eines. Gurtfimfes auf ber Morgenfeite ber über bem Portal ftebenben Giebelmauer bes mittleren Rirchichiffe entnehmen. da biefer Gurtfims wohl als Bruftungsichluß einer offenen Arkabenftellung in einem Raume biente, wofelbft ebemale fich bie Ronnen mabrent bes Gottesbienftes in ber Rirche ungeffort aufbielten, wie foldes in abnlicher Beife noch in ber Rlofterrnine ju Paulingelle fichtbar ift und auch an anberen alteren Rlofterfirchen porgefunden mirb. Gin anberer 3med gebachten inneren Gurtfimfes burfte fomer gu finden fein. Bu biefem Ronnenchor gelangte man mahricheinlich burch eine auf ber Mittagfeite beffelben angebrachte Thur, an welche Geite ein Rloftergebaube mit ben Bellen ber Conventualen grengte, beffen Erifteng fich noch aus einer bicht an bie Rirche flogenben großen, mit fleinen Bellenfenftern verfebenen Mauer entnehmen lagt.

Durch bie erft in neuerer Beit bewirfte Mufraumung ber Borballe

von Shutt und hofem Gesträuch, sowie durch die hierauf ersolgte mäige Widverinstanbschung beiefer Räume mittels Ergänzung des Mauerworts, Ausstellung der nördlichen Artabensfalle, Weberdung der Vortals u. s. w. hat die Worhalle so ziemlich wieder ihre frühere räumliche Ausbehnung gewonnen; doch dieste des debauerlich, daß die zu biefen Ausbehnung gewonnen; doch dieste dies debauerlich, daß die zu biefen Baulichteten augewiesen Mittalen waren, um anch die Restautation der Poetals und der niedeltung deren bewiefen zu können, wodurch, nehl der Wiederausstellung der beiden stützer weggenommenen Vortalsfallen, die Worhalle einigermaßen wieder ihr frühere Anseiten gewonnen deben würde.

Bezüglich bes bermaligen baulichen Juflandes ber Vorfalle ift noch gu gedenfen, baß die mehr ober weniger erhaltenen Maueen berfelben bermalen feine ichükende Bededung befigen, sondern einen untegelmäßigen rutinöfen Bufland geigen, daß jedoch das in die mittlere Borhalle eingreifende, dis vor furzem ebenfalls unbededte und von Gesträuch durchwucherte Portal neuredings eine schükende Bedachung erhalten hat, wonach denn wenigstens dieser Sanpttheil der alten Aloftertirche gegen fernere Berförung gestigert ift.

Un bie weftliche Borballe flogt unmittelbar bas große Rird . Das Mittelfciff, eine fog. Pfeilerbafilita, bas aus einem noch ftehenben hohen feiten. Mittelfdiff von 136' Lange, 34' Breite und 543' Sohe beftebt, an bas fich auf jeber Seite ein, burch Pfeilerartaben mit erfterem verbundenes Rebenfchiff (Abfeite) von je 107' Lange, 15%' Breite und 24' Sobe anlebnte, bie beibe jeboch bermalen nicht mehr vorhanden find. Das Rirchfdiff mar in ber Urt bisponiert, bag bie magrechten Dedengebalte ber beiben Abfeiten noch über ben Arfabenbogen bes Mittelichiffe lagen, und Die einseitigen Abfeitebachungen bis jum Untertheil ber in ben oberen Schiffmquern angebrachten Renfter reichten, beren Ungabl und Brofe auslangend mar, um bem mittleren Rirchfchiff bas gehörige Licht zu verichaffen. Leiber ift biefe urfprungliche, burd Abmechfelung ber Formen und flare Darftellung bes baulichen 3mede vortheilhaft in bie Mugen fallende Anlage bermalen nur in febr unvollftanbiger Beife noch porbanben, inbem nach Gacularifation bes Rloftere und bemnachftiger Uptierung ber ebemaligen Rlofterfirche fur ben protestantifden Gottesbienft Diefelbe einer totalen Umwandlung unterworfen murbe, mobei nicht

allein vie beiben Abfeiten bis auf bas Grundwert ganglich abgebrochen, bie nach benfelben ausmindenden unteren Arfabenöffnungen der mittleren Schiffmauern bis jum Kampfersind der ersteren gugemaert und bie oberen halbzirteisornigen Arfabenöffnungen mit Fenstern ausgeseht wurden, sondern auch das feithere hohe Mittelschiff in sehe florent ausgeseht wurden, sondern auch das fenthere des Mittelschiff ist jum Schiffer bei gedachten Tenster erniedrigt worden ift. Es fallt daber schwer, sich jeht ein deutliches Wild des frühreren Justandes dieses fich die fahre, sich den ben abgegeben batte, sich durch Geoßartigfeit der baulichen Arfage und angenessen Drnamentierung deren eingelner Zwile fich in frührere Bollfändigfeit sern benteiligt der mach in frührere Bollfändigfeit sehr vorseitlichen derarestillt baber mach

Um ebenfowohl ben mittleren hoben Rirchfchiffmauern bie geborige Stabilitat zu verschaffen und bie Rebenhallen in Berbindung mit bem Mittelfdiff gu bringen, ale auch für bie in ben Abfeiten befindlichen Rirchganger ben nothigen Überblid nach bem auf ber Morgenfeite ber Rirche ftebenben Sochaltar ju geminnen, fint in bem Untertheil jeber biefer Mittelmauern fieben große Arfabenöffnungen angebracht, bie burch feche freiftebenbe, 6' lange, 31' breite Pfeiler und zwei halbe Geitenpfeiler mit barüber befindlichen Bogen gebilbet werben, mobei aber nicht, wie in alteren romanischen Rirchen üblich . Pfeiler mit freiflebenben Gaulen abmedfeln ober Gaulen allein angebracht find, fonbern nur Pfeiler in gleichmäßiger Form und Entfernung fich fortfeben. baulide Disposition mochte indeffen ale ein befonderer Borgug bes in Rebe ftebenben Baumerts angufeben fein. Denn wenn auch jugegeben werben tann, bag bie fruber üblichen Gaulenftellungen eine minter gehemmte Berbindung bes Mittelfchiffs mit ben beiben Rebenhallen ermöglichten, und bie Gaulenftellungen an fich allerbinge ein freieres Unfeben ale bie ftarteren Pfeiler barboten, fo murbe bagegen burch bie Pfeilerftellungen ein gunftigeres, ben unteren Tragfraften und ber oberen Mauerlaft entfprechenbes Unfchen gewonnen, jumal babei bier noch bie fdmeren Pfeiler burd Abfaffungen ber Eden und reiche Glieberungen ein leichteres Unfeben erhielten. Es befleht nemlich jeber einzelne Pfeiler junachft aus einem unteren ftarten Bafament mit unterer Dlatte und oberer breiten Abfaffung, uber welchen fich ber bobe oblonge PfeilerEs ist sonach auch bei biefer Pfeiteranlage das bei comaniscen Bern und Thüren übliche Princip ber auf beiden Seiten fich öffinenden Leibungen schigebolten, das mit der Nerhinderung von Weschölzigungen an den winkletechten Eden, auch noch eine belede Anfact und erleichterte Turchsicht nach der Chornische und dem Dochalter verband. Diefes so vortfeiligkeite, von der antiken und wodernen Bauweise gang abweichende Princip sand übrigens bereits bei den romanischen Bauten flete Anwendung und entwicklete fich später als characteristische Kennzeichen des sogenannten gothischen Baufilis.

Leiber murben durch bie obenerwöhnten Vermauerungen ber Untertheile ber Arfaben auch die, in ben verschiebenartigsten Mustern gebildern Sapilate ber 8.4 noch vorhandenen Balbfaulen gum großen Theil verflecte, weshalb die ersteren nur wenig oder doch in sehr unvolltommenter Weise noch jur Grobeng gelangen. Die fraglichen Urfaben gefen jedoch nicht bis gum Areng oder Querfeisst von fich bas Kirchfeiss die harten geben durch gelangen, durch die im Jahr 1174 eingebanten Ahurme gebildete Wanerstäden fort, die ebenfalls bis gur Schiffbede erichen und unten durch gwei geoße Bogenhollen beleht, oben aber durch gwei med und nacht berarnt berarent werden.

Bon ben die Arfadenpfeiler bekenden Kämpferfimsen fleigen zwiichen ben Untertschied ner Archivolten loftrechte, durch Platte und einige Kuibere gebildete Lesinen bis zu einem im mößiger Entsterung über ben Archivolten angebrachten Gurtfims heran, unter wechem auf der Nord-

feite ein mit reichen Arabesten verzierter Steinfrics in mehrfachen Duftern angebracht ift, mogegen auffallendermeife auf ber Gubfeite nur ein Burtfims ohne folden vergierten Fries fichtbar wirb. Durch biefe, bem mittleten romanifden Bauftil eigenthumliche Lefinenvergierung ober Umrahmung ber Archivolten wird gwar ben beiben noch gang erhaltenen Arfabenftellungen ein weiterer, febr ansprechenber Schmud verlieben, bod fann nicht in Abrebe gefiellt merben, bag baburd bie unteren Theile ber Schiffmauern einigermaßen in Dieberbaltnis zu ben Dbertheilen Diefer Innenmande tommen . ba oberhalb ber gebachten reichen Archipolten und Umrahmungen bie Mauerflachen gang glatt obne jebe Bergierung bis jur Dede bes Rirchichiffs binaufgeben, und folde nur auf icber Seite burd acht große Kenfter belebt merben. Inbeffen möchte babei ju berudfichtigen fein, bag eine ben unteren Theilen analoge reiche Bergierung ber oberen Theile biefer Banbe besbalb meniger geboten erfdien und baber mohl auch nicht angebracht murbe, weil folche bei ber bebeutenben Sobe bes Rirchichiffs von 543' und bei bem furgen Gebmintel vom Rirchfugboben aus boch nur febr unvollftanbig ine Muge gefallen fein murbe, auch bie oberen Banbe bereite burd bie giemlich aro-Ben genfler mit breiten, nach innen fich erweiternben Leibungen giem. liche Belebung befagen. Es mare jeboch moglich, bag bie leeren 2Banb. flachen zwifden ben Ardivoltenumrahmungen und Zenftern, ber romanifden Ornamentierung gemaß, urfprunglich mit Banbaemafben pergiert maren, obgleich fich von folden bermalen gar feine Spur porfinbet und bie Banbflachen nur bie rein bearbeiteten Bertftude in ibrer ansprechenden Raturfarbe zeigen. Indeffen mogen felbit biefe einfach behandelten Mauerflachen beshalb fruber ein vortheilhaftes Unfeben bargeboten haben, weil bie Angen ber großen Steine in magerechten Linien burchlaufen und bie Stoffugen ber mintelrecht bearbeiteten Bert. ftude überall einen regelrechten Berband zeigen.

Wenn sonach die oberen Theile dieser Innenwände eine große Einsachbeit besigen und auch die mit halben Birklibagen geschossen Renner nur mit breiten schägen Leibungen ohne weitere Bergierungen verchen sind, so find baggen die Außenseiten und Fenster der oberen
Theile des Richschiffs mit mehr Schmud berdacht worben. Denn nicht
allein find die in ansprechenden Berhaltniffen gesomten, 5 Juß breiten,

9 Juß hofen Tenfter mit einer flacken Gewondungsberferitung und träctiger Walsbergierung umrahmt, sondern es ist auch jedes zwischen derniter isgende Wannisch durch eine vor ber Mauer flact vortretende, auf einem vorfpringenden Gurtssmis slechende Jalbsule mit Sodelin und Sapitisten geschmidt; auf welchen lebetren dann ein das Gange fröstig solließender Wogenfries in bekannter vomanischer Form aufrust, der dem all Werflücken bei bekannter vomanischer Form aufrust, der dem aus Werflücken der flechenden Dachsims als Unterlaar bient.

Gebachte außere Manbfeiten hoben fich im allgemeinen noch gut erplatten, boch find burch bie vielistigtige Einwirfung ber Noedweftwinde bie Steine ber nörblichen Aront insofern etwas afficiert worben, als folde eine buntelgraue finflere Farbe angenommen hoben, wogegen bie Steine auf ber füblichen Front noch gang ihre urfprüngliche helle Barbe geigen.

Bei ber an birfem Bauwert sonst bemertbaren fünstlerischen Behandlung ber baulichen Formen, soneie bei sonligar consequenter Durch ihrung bret romanischen Baustiist muß es daher überrachen, boß die beiden Frontwände des Kirchfaliffs in einzelnen Theilen verschieden von einander aufgrührt worden sind. Bährend nemlich die unteren Arfaben sich auf beiben Seiten gang gleich gestalten, sind nicht allein bie Dertrenter ber Nordsteit mit bassen Birtstbacen, biefeniaren auf ber Subfeite aber mit flachen Spigbogen gefchloffen, und bem fublichen Bogenfries eine größere Bogenangabl als auf ber Norbfeite gegeben, fonbern es ift auch, wie bereits ermabnt, ber innerliche norbliche vergierte Bries auf ber Gubfeite gang meggelaffen worben. Es burfte allerbings fcmer fein, über bie Motive biefer auffallenben Berichiebenheiten eine genugende Auftlarung ju geben, ba auch ber bon ic. Lepfius und ic, Puttrich bafur angenommene Grund einer fpateren Bieberauffub. rung ber fublichen Frontmauer nach einem Brand ber Rirche und gwar bereits gur Beit bes in Aufnahme gefommenen gothifchen Bauftile besbalb nicht als auslangend betrachtet werben fann, weil einestheils bie allaemeine Conftruction beiber Mauerfeiten in Arbeit und Material aang Diefelbe ift und auch fonft conftructive Bebenten einer folden einfeitigen Maueraufführung entgegentreten, anberntheils aber bie Blieber um bie füblichen genfter ebenfo wie bie auf ber norblichen Geite bebanbelt finb, auch ber barüber befindliche Fries, mit Ausnahme ber vermehrten Bogen, Diefelben Formen wie auf ber Norbfeite zeigt.

Milem Bermutfen nach beruft ib verschiedene Behandlung ber bei den Mauerfeiten vielmehr barin, dog wöhrend bes mehrifdrigerigen Bauer Allosterfirche die fübliche Mauer etwos hater als die nörbliche aufgescher Morten, wobei, wie bei romanischen Bauten öfter vorsommt, von dem Baumeister Abanderungen beliebt und damols schon bekannte politische Benemen eingeschoffen wurden, wenn nich, wie von zu. 2 u. be te in seiner Geschichte der Architektur bemerkt wird, solden Berchickenheiten der beiden Frontseiten ihren Grund die niere gungebörigen bei bein Abeltien und in der verschiedenen Benugung der zugeförigen bei ben Abstiet naben. Übergens wurde bei romanischen und gushischen Banwerken eine zu ftrenge Beobachtung symmetrischer Bommen die besoft und kommen derzsleichen Abweichungen bei solchen Bauten faum in der

Eine dbuliche, ebenfalls mit den architettonlichen Regeln nicht gang beereinstimmende Unregelmößigkeit äußert fich darin, daß die Mittel der oberen Kenfler nicht mit den Wittelachfen der barunterschenden Archaenoffmungen ichneiben, indem fich dei ach Bentleren nur fleben Archaenoffmungen vorfinden, mithin die reste Alleinachen die inde angefenander terefen. Doch mag diefe, jet allerdings febr bemerkdare Unregelmäßigkeit

früher beshalb weniger sühlbar gewefen sein, weil bei den sehr hoch siegenden Kenstern und der ziemlichen Mauersäche zwischen Archern und ber ziemlichen Mauersäche zwischen Archern Benftere Bergleich der beiben achgien nur schwer vorgenommen werden Innute, von außen aber die inneren Arfaden wegen der vorsiehenen Abseiten nicht gesen werden sonnten, und die in letzteren beindlichen Abseiten nicht geschen werden sonnten, und die in letzteren denstellen auf de bietet mit den Kafadenossfnungen eorrespondierenden Benfter äußerlich nicht bitect mit den hober nud mehr zurückgetegenen oberen Benftern in Bergleich tamen. Das Motiv diese nungewöhnlichen Disposition dürfte wohl darin seine Erflärung sinder, daß dei einer regeltrechen Achseituschung der Arfaden und oberen Benker die ehreren donn in eine zu weite und ungänftig außsehnde Entsternung von einander gesommen sein würden, sowie denn den kantenung von einander gesommen sein würden, sowie denn den durch eine Berminderung der Gemmen sein würden, sowie denn den der Ersenstung von einander gesommen sein würden, sowie den den der Ersenstung von einander gesommen sein würden, sowie den den den Kreuchtung von einander gesommen sein würden, sowie den der Renker von 16 auf 13 Entid die Ersenstung der Wittelssiffs

Beziglich der mestlichen Giebelmauer bes Mittelsiffs ober ber offitiden Mauer ber Borhalt oberhald bes obengebachten Sauptportals ist
moch solgendes zu gedenken. Es wurde bereits deut bemeeft, bag ber
untere Theil biefer Mauer bis zur Brüftungshibe über bem Deckgewölde
ber Borhalte mit einer offenen Urfabe zwischen Kirchfofif und Rommen
or verlehen wor. Diese frühere, jedenfalls günftig in die Augen sallende Urfabenstellung ist lieder jeht nicht mehr vorsahden, sondern ei ist, wohrscheilich bei Gelegenheit der Wegnachme des Deerslocks über ver Borhalte, die jehige, bis zum Dach reichende Giebelmauer ausgesührt worden, die bermalen dem restlichen Schuß der Kirch bilbet, und bei ihrer gang gewöhnlichen Construction aus kleinen Beuchsteinen und bei gänglichem Anngel äußerer Decoration in grellem Controls zu ben beiden ansschenden verzietert anaafeiten des Kirchfoliss seinen

Der obere Schlist bes gangen Mittelfdiffs murbe, wie jest nach, burd eine gerade holgbede und nicht burch ein Steingewölse gebilber, wofür, außer bem ganglichen Mangel jeber Gewöldanfange und ber, wegen geringer Wauerflafte ber Schiffmauern sonst noch nöbig geweinen außeren Strebepfeiler und Wiberlagsbogen, auch nach bie Analogie ähnlicher Molfertichen zu Paulingelle, Petersberg, Mosfer-Lausnich u. appricht, und wie foldes überhaupt bei den romanischen Basiliernstieden üblic war. Doch mödte nicht zu vertennen fein, bag burde eine über-

wolbung des mittleren Rirchichiffs fatt ber geraben Dede bas innere Unfeben ber Rirche febr gewonnen baben murbe, ba bierburch eine mehr organifche Berbindung ber unteren und oberen Theile gewonnen und bamit bas Dieberhaltnis gwifden ben boben Dbermauern und unteren burchbrochenen Artaben gemilbert worben mare, wie folches bei mehreren überwolbten Rirchen bamaliger Beit beutlich ju Tage tritt. Da fowohl bie beiben fpater eingelegten Bwifdenbalkenlagen, als auch bie oberfte, ben fruberen Schluß ber Rirche bilbenbe Dachbaltenlage neueren Urfprunge find, fo ift bermalen bie frubere Conftruction und Decoration ber letteren nicht mehr mit Giderheit zu bestimmen, und bleibt es zweifelhaft, ob bie noch in ber Rirche bes & Stunden von Thalburgel entfernten Orte Taupabel befindlichen Dedenbalten Theile ber pormaligen Rlofterfirche fint, ju welcher erfteren, im Jahr 1678 neu erbauten . Rirche nachweislich Materialien ber alten Rlofterfirche Burgelin verwenbet wurden, und welche Balten allerdings burch bas an felbigen bemertlide eigenthumliche Schniswert auf ein febr bobes Alter binbeuten. Rach Daggabe noch vorhandener Rirchendeden bamaliger Beit maren mobl auch bier bie Relber gwifden ben portretenben vergierten Balten burd eingeschobene ftarte Boblen ausgefüllt und biefe Balfenfelber wieber burd gefehlte Querleiften in einzelne Quabrate ober Rullungen abgetheilt.

Bie die oberste Baltenbede über dem mittleren Kirchschiff, ist auch de der indiver befindliche Dachwert nicht mehr bas ursprüngliche, sondern faßt solches durch Construction und Berschaffensheit der hölger die Sputen späteren Ursprungs erkennen. Beil aber dei einer, wegen schaften Dachwerts nothwendig gewordenen Erneuerung desselben doch woch die alten Dachgiegeln wieder verwendet worden maren, liegt die Bermuthung nicht seen, daß bei der im Jahr 1572 durch Bligstockl verantaften Einäscherung des nördlichen Thurmausschaft das übrigt Dachwert bes Mittelschiffe nehl beisen Hopkigsgelberdung mit vom Brand gerflört und bemnächs das Tachwert nich Ziegeberdung mit vom Brand kerflört und bemnächs das Dachwert nich Ziegeberdung erneuert worden sei, wobei das Dach die bermaligen Giglesladwalmungen erhielt und die früßer üblichen Hopkigsegl, von denen sich in dem umgedenden Bausschutz viele liberblieibes vorsinden, durch Plattziegel ersest worden sind. Millem Bermuthen nach bestaß bas früßerer, im gleichmäßiger

Forfibise über dem Mittelschiff, Querschiff und Chor fortgefende Dachwert die jetige mäßige Dachböße, wie solde, als Reminisceng an ihren italienischen Ursprung, an den meisten Bauwerken romanischen Still bemerklich ift.

Um ben beiben neben bem Mittelfofff gelegenen Abseiten bie gebeirige Sobe zu geben, ohne baburch bie oberen Richfenfter ungebührlich hinaufguräden, war, wie fich aus ben an ben anfloßenben Thumen eingehauenen Dachleiflenvertiefungen erkennen läßt, ben Dachungen auf ben Befeiten eine flächere Rolche als auf bem Dach vest Mittelschiffs exachen.

Alle man nach Cacularifation bes Rloftere bie quaeborige Rirche fur ben protestantifchen Gottesbienft ber Gemeinde Thalburgel und noch fieben anderer eingepfarrten Gemeinden einrichtete, murbe bas Mittelfciff biefer Rirche ju biefem 3med ale auslangend erachtet, und murben beshalb außer bem Obertheil ber Borhalle, bem Querfchiff, Chor, Rreuggang u. f. m. auch bie beiben Abfeiten eingelegt, jugleich aber, um ber Rirche ben außeren Schlug und bie erforberliche Sobe ju geben, bie geither offenen Artaben (nach einer in einem Stein noch borbanbenen Jahredzahl wahrscheinlich im Jahr 1581) bis zum Rampfersims zugemanert und eine untere Balfenbede eingezogen. Dan murbe übrigens bie Größenverhaltniffe biefer Abfeiten jest taum noch bestimmen tonnen, wenn nicht neben gebachten Dachrofdenvertiefungen an ben Thurmen auch noch bie borhandenen Lageröffnungen ber Abseitenbalfen und endlich bas borhandene Grundwert jest noch einen ficheren Rade weis über bie Musbehnung und Formen biefer Rebenbauten abzugeben vermöchten. Danach maren biefe 1071' fangen, 251' breiten und 24' hoben Abfeiten nach außen mit einer 3' farten Dauer gefchloffen und befagen, wie bas mittlere Rirchichiff, gerabe Balfenbeden, über benen fich bie einfritigen Dachfvarren bis jum Untertheil ber oberen Schifffenfter erftredten, mofelbft beren Unfallpuntte unter einem vorfpringenben Benftergurtgefime eine fichere Auflage fanben. Wenn nun auch bie geraben Balfenbeden im Schiff und Rebenhallen noch nicht auf bas Richtvorhandenfein einer überwolbung ber letteren ichließen laffen und bie Abfeiten vieler romanifden Rirchen mit geraber Schiffbede, mit Steingewolben bebedt finb, fo ift eine Überwolbung berfelben bier boch beshalb nicht angunehmen, weil fich an ben noch vorhandenen Artadenpfeilern nirgende Spuren von folden Gewölben vorfinden, und ein besonberer Grund zu einer solden Bebedung hier nicht vorlag.

Belde Decorationen bie Außenmauern ber Abfeiten gehabt haben, ift zwar bermafen nicht genau zu bestimmen, boch läßt fich nach Andolgen Brutheste und benticher Attendagen damaliger Beit vermuthen, baß sodie fothe mit Keinen habsirkelspring gescholeren Benfteen werfenen waren, zugleich aber außer einem Sodessins wohl auch einen oberen Bogenfried mit Dachsims, bielleicht auch Banbsauchslungen, wie am oberen Bittelschiff, beissen ihm ben Bitd von innen nach außen zu beschränken, waren die Abfeitesen und bei bei ben leibig dem vom außen zu beschränken, waren die Absteitesenster wohl, wie üblich, ziemlich boch über dem Rusboden angebracht, sowie benn selbig ziemlich boch über dem Außenbeiten und eine des damaligen Tatholischen Buttlit entsprechend und einer einerten feierlichen Dammerung nur mäßig groß, jedoch des bessenten und angeren Leich werden genesen ein betrein inneren mit breiten inneren nur daßig erus, zweich ein werden wegen gleich den oberen Benfern mit breiten inneren und ängeren Leibungen umrahmt gewofen sein

Aus ben Seitentidimen ber Borballe führten früher keine Thuren nach ben Abfeiten, bagegen faub, wie fich noch jebt zeigt, eine Paffige aus ber nörblichen Abefeite nach bem anfloßenben Thurm und von ba nach bem Querfchiff flatt, sowie benn auch von ber subtiden Abeite aus eine Communication mit bem anfloßenben Arenggang vorhanden gewesen seine Kommunication mit bem anfloßenben Arenggang vorhanden gewesen seine Kommunication mit dem anfloßenben Arenggang verfanden gewesen werts ber subtiden Abseite mit Bestimmtheit heransstellen wird. Dasfelbe gilt auch von einem etwaigen Ansgang aus ber nörblichen Abseite nach ber Etraße zu.

Armefe aus obenflejender Beschriebung des Richfoliffs mit Abfeiten hervorgeft, welches vortfeishofte und großartige Ansenvo als Innere dieser Abeile in frührer Bollflambigkeit gebabt baben mag, umfomefe ift es zu bedauern, baß solches eine so große Berflörung und Bermunflattung ersabren mußte. Denn nicht allein ift außer der in gang unpaffender Beife bewirften Bumauerung der unteren Theife bewirften Bumauerung der unteren Theife bem Erdabenöffmungen zwischen ben Schiffbeiten auch die frühere ansichnliche Sobe ber Kirche burch Einzighung gweier Baltenlagen zu Muslagerung faciliften Gericheborner faß bis auf bie Golfte erniebrig, um debaurch

bem Inneren ein überaus gebrudtes, ben gangen - und Breitenverhalt. niffen bee Rirche nicht entfprechendes Aufeben gegeben, fondern es find auch auf beiben Seiten boppelte Emporen mit fcmachen Tragfaulden, Raftenflande und ein Draeldor mit großem unteren Berichlag angebracht worden, wobnrch jugleich bie iconen Arfabenftellungen nebft beren Umrahmungen und Arabestenfriefen jum großen Theil verftedt morben find. Rechnet man biegu noch bie vielen aufgeftellten Beiberfluble, bas moberne Rangelgeftell mit neuem Cafrifteianbau, fowie endlich ben Altar und bie Orgel mit moberner Umgebung, fo ift leicht zu ermeffen, welche Deformitaten biefes anfehnliche Baumert erlitten bat und welches bodft unangenehme Aufeben basfelbe baber in feinen halb alterthumli. den, balb mobernen Formen bermalen befitt.

Gine grelle Deformierung ber Mugenfeite ber Rirche (namentlich ber nordlichen Frontseite) wird jest noch burch eine, Die Treppe gu ber nordlichen Empore in fich faffenbe bolgerne, gang einfach behandelte Capabe veranlaßt, und mare baber, nachbem bereits eine auf ber Mittage. feite geftanbene florenbe Cavabe in neuerer Beit entfernt morben, auch bie Ginlegung ber erfteren febr zu munichen. Ginige Musgrabungen auf ben jest mit Grasmuchs und Obfibanmen bebedten Abfeiteplagen haben ergeben, baf bie Rufboben in ben Abfeiten mit bemienigen im Dittelfoiff im Riveau liegen und wie letterer mit Canbplatten bebedt maren, obidon wegen ber fvater im Coiff angebrachten Beiberftuble mit Dielung jest nur wenige Spuren bavon noch bemertlich find, - Allem Bermuthen nach burften fich unter biefem Dielboben auch noch altere Grabfteine borfinben.

Muf Geite 12 ber mehrgebachten Gleichenflein'ichen Schrift befin. Die beiben bet fich bie aus einem Rlofterregifter entnommene Rotig, bag im Sabr 1174 bie beiben öftlichen Thurme burd ben Abt Thegenhard begrundet worden feien, wonach alfo bie Aufführung biefer Thurme nur wenige Beit nach ber im Jahr 1142 erfolgten Bollenbung ber Rlofterfirche flattgefunden bat. Die Beflatigung biefer Angabe ergibt fich fowohl burch ben Mangel von Steinvergabnungen gwifden ben fraglichen Thurmen und anftogenben Mauern bes Rirchfdiffs, als auch burch bie verichiebene Conftruction und Bergierungemeife lettgebachter Bauten, indem bie Thurmmauern gmar noch benfelben romanifden Stil wie bie

Schiffmauern geigen, denfelben jedoch eine wessentlich minbere Sorgfalt in ber Aufführung als ben Schiffmen eine weimet ift, und namentlich ie am Alfrichschiff angemandte Anabertheinbestlebung bier nicht bemerklich wird. Mus der fpäteren Aufführung gedachte Thume möchte nun au schließen sein, daß die Alofterließe urhrünglich mit keinen Ahrenden fennen auf der Menkelte weiten nut mit einem höhrern Borballendau auf der Abenbelte weisen mehr au und das die Aufführung gweier Glodentharme erft dann sit angemeffen erachtet wurde, als, wie weiter unten angedeutet werden wird, sich gleichzeitig and das Poduffinis eines neuen Chors mit Auerschlift jerausstellte, und dies Bauten nehl den Thummen dann guatie und vielle Austen nehl den Thummen dann guatie und wührführung gebracht wurden.

Die beiben, in ihren Untertheiten foll noch gang erholtenen Thürme find in die beiben Eden des Langschiffs und Lucrfchiffs so eingebaut, daß ihre Musenschieten theilweis die Innenschien dem nitteren Richfchiffs und Lucrschiffs bilden. Jeder derschen von 253 Jus Länge und ebensowiel Liefe flieg im gleicher Form und hobe mit wenig merklichem Absa, ohngeführ 90 Aus, die zu meh früheren, jeta der nicht mehr vorsandenen Dachsims empor, über welchem fich nach Analogie donlicher, Alostertiechen damaliger Jeit wohl nur eine hölgerne, mit Schiefre gewelchte Spife in viererliger oder wohl auch achteiger Form erhob. Dach ie in sichgerer Nachweis über die frühere Form dieser Spike, sowie auch darüber, ob die Frontseiten der Lhürme, wie halig vorkommt, sich in

hohe Krontons endigten, beehalb jett nicht möglich, weil ber nörbliche, heeliweis in Muinen liegende Aburm bermalen gar teine Bebachung mehr besteht, der stidtliche aber in seinem Mauerwerf zwar noch die Mussage bes oberen Aburmaussabes, nicht aber die ursprüngliche Wedachung behalten hat, und letzter in neuerer Zeit durch ein hohes achterliges Stockwerf mit moberner italienischer Saube erset worden.

Beibe Thurme maren fruber in ihrem Erbgefcog mit Rreugewolben bededt, oberhalb berfelben aber mit mehreren Baltenlagen gu Mufftellung ber bolgernen Thurmtreppen verfeben, bon benen mehrere im fublichen Thurm fich noch erhalten haben. In jeder ber Thurmfrontmauern unterbalb ber Dachfviten maren, wie jest noch an ben Innenfeiten bes fublichen Thurms erfictlich und bei ben im romanifchen Stil aufgeführten Thurmen üblich, zwei getuppelte, je burch eine freiftebenbe Caule getrennte Bogenfenfter nebft oberem, jur Auflagerung ber Bogen bienenben Rragftein angebracht, um ebenfomobl fur ben Goall ber an biefer Stelle befindlichen Gloden Musgang ju gewinnen, als auch bem Thurm felbft einigen Comud' zu verschaffen. Gine meitere erbebliche Fortfebung bes Mauermerte oberhalb gebachter Thurmfenfter ericeint nicht als mabrideinlich ; benn einestheils mar es bem romanifden Bauftil eigenthumlich, bergleichen genfterftellungen meift nur im oberften Theil bes Thurms angubringen und baburch bemfelben einen angemeffenen Colug ju verichaffen, anberntheils aber murben auch bie burch viele Renfter burchbrochenen. nur 31 Anft flarten Dauern nebft weiter barauf folgender Dachfpite nicht mehr bie erforberliche Stabilitat bargeboten baben.

Wie bereits bemertt, wurde ber nörbliche Thurm im Johr 1572 burch ben Blightah getroffen und brannte damals bessen Spiken mit une terliegenden Bolkenlagen ab, nach welcher Zeit bersche jedog nicht wieber ausgebaut wurde, sondern in seinem Chertheil in Arümmer gerfiel, und damit wohl auch dem Einsturg des unteren Kreuggewölles nach sich ag, bessen vom den Gefen noch zu bemerten finn. Im Untertheil der östlichen Gerieb biese Thurmes ist eine nach dem aussen fennden Zuerschiff ausänündende große offene Artabenstellung mit zwei, durch eine freistepende Salut gettemte. Bogen angekracht, welche wallassiedie Bauanslage erft in neuester geit durch Geraushnosme ber Wauerschaft,

ansfüllungen in ben Arfabenöffnungen zur vollen Unficht gelangte. Auf einer flarten, burd Bafament unterflütten freiftebenben Gaule mit romanifchem Burfelcavital und barüber befindlichem reichgeglieberten Rampferfime ruben nemlich zwei halbgirtelformige Gurtbogen, Die auf ben beiben anderen Seiten ibre Lagerung auf zwei vorspringenben, mit bemfelben Rampfergefims befronten Pfeilern haben, und über welcher Ruppelftellung fich bann noch ein, in halbem Birtel gebilbeter vortretenber Rifdenbogen molbt. Die gange, in großen Bertftuden ausgeführte Arkadenstellung tragt noch bas Geprage bes romanifden Bauftile in feiner beften Entwidelung und gemabrt burch gunftige Formen und aute Musführung ein febr vortheilbaftes Unfeben. Gebachte Bogenftellung wurde mahricheinlich jugemauert, ale im Jahr 1499 ber Parterreraum biefes Thurms gn einer, ber beiligen Unna gewibmeten, Cavelle eingerichtet und an ber öftlichen Geite berfelben ein Altar feine Stelle fanb. Bu berfelben Beit murbe auch bie aus biefem Raume nach ber nörblichen Abfeite führenbe, jest mit Spigbogen gefchloffene Thur, beren urfprunglich romanifche Aulage in ihrem Grundwerf noch erfenntlich ift, bergeftellt, wie folches burch eine auf ber außeren norblichen Thurleibung befindliche Infdrift, ale:

Anno DMI MCCCCXCIX ADESTO HEV TERCIA ANNA inclita.

angebentet ift, welche Inschrift vermuthlich auf die Anrufung der h. Anna als Schubpatronin ber Getrauten bei den in dieser Capelle vorgenommenen Trauungen zu beziehen sein dürste. Die sübliche Thürleibung zeigt die Inschrift:

Sanet Anna zur Seligkeit.

Eine früher aus biefem Raume nach bem Rirchschiff führende, mit Rumbogen gefchossen Sfimung ist wohrscheilide erst gur Zeit der Melag gebachter Capelle gugemauert worden, sowie denn wohl auch damals das zu bessendern Expellung der Capelle nötige große, mit Spiebogen geschlossen Frenker auf der Nordseite des Thurms hergestellt wurde, des en Dertheil bereits mit Fischbessen Aufmen haben fich die Mauern nur noch in der Aber der Geffen nördlichen Aufmen haben sich die Mauern nur noch in der gobbe der mitteren Schiffmauern erhalten und zeigen solch in ihren Sbertsfeilen nur noch Spuren ber Berthörung und allmöslichen

Berfalls; boch liegt bie Befürchtung einer balbigen ganglichen Berfterung berfelben bier nicht febr nabe, indem fowohl bie folite Steinver-binbung bes Mauerwerts, als auch die jehige Keftigkeit bes Kaltmortels biefer Mauer felbft ohne obere Bebedung noch eine giemliche Dauer ficett.

Bang abnlich bem ebenbeschriebenen nordlichen Thurm ift ber auf ber Mittagfeite flebenbe, welcher fich bis auf bie, frubere Bebachung und oberen Gime, in feinem Mauerwert mahricheinlich noch in ganger Sobe erhalten bat. Die Mauern biefes und bes norblichen Thurms werben nicht, wie fouft bei romanischen Thurmen üblich, burch magrechte Simfe und lothrechte Lefinen belebt, fonbern geben in ununterbrochener Bobe bis jum fruberen Dadfims und obengebachten achtedigen Auffat fort, und zeigen außer einigen fleinen, jur Erhaltung ber Treppe bienenben Zeuftern, nur bie unterhalb bes obenermahnten Dachsimfes befindlichen gefuppelten Schallfenfter, welche jeboch, mabriceinlich gu befferer Unterftubung bes in fpaterer Beit aufgesetten boben Thurmauffages, faft gang ausgemauert und baber jest nur noch von ber Innenfeite bes Thurms ju bemerten find. Es tann nicht in Abrebe geftellt werben, bag biefe faft ju einfache Behandlung ber Augenfeiten biefer Thurme febr von ben Thurmen abnlicher Rlofterfirden abmeicht und namentlich in auffallenbem Contraft ju ber reichen Decoration ber anftogenben Rirchichiffmanern flebt.

Durch diefen, ju noch besserteitung bes Glodenischalls erauten hohen Thurmaussch mit achtesigem Geschoft von Beiechwert und
ausgeschweister italienischer Haube, sowie durch die überzießung ber
unteren Mauern mit weißem Kalfpuh wurde dem Thurm und gleichzeitig der gangen strasslichen Bauanlage ein überauß unspliender modernte
Gharatter verließen und somit das äugere Unsesen diese Nauwerts wesentlich von der die eine Kalpung der Staten Bauwerts wesentlich beeinträchtigt. Bei der im Jahr 1524 stattgesundenen
Beraubung des Klossers scheinen übergens auch die früher auf biefen
Thurm besindlich gewesenen Gloden entsernt worden zu sein, das von
den veri jest auf bemissen Gloden entsent un noch eine, und zwar
vom Jahr 1515 mit der Inssissifien Glossen, aus älterer Zeit flammt,
und selh dies nicht zum früheren Klossezschaus gehört, sondern solch
auf zu. Gleichenstein aus der Kirche des nobegesegenen Dets Bentbar,

als solche mit in die Kirche zu Thalbürgel eingespart wurde, nach leiseterm Ort transsortet worden ift. Bu den in besagtem Ahurmaussangebängten Gloden gelangt man jekt durch eine, in der frieheren unteren Altabenstellung angedengte Ahure mittelst einer fleisen Areppe von Klohpflien, wogegen man früher, als die Parterretdume der Ahurme nach überwöllte waren, wahrscheinlich von dem Zachboben des Kirchgebäudes aus in die keiben anflogenden Ahurme gelangte.

Sefe murbe bie Anfich ber Menbeirie bes fiblichen Thurms giewinnen, wenn auch beren untere, jetz zugemauerte Artabenftellung wieder goffinet würbe, für weichen Fall bann be jeht feblende Mittelfaule wieder zu ergangen wäre. Roch ift bezüglich des füblichen Thurms zu bemerken, baß aus beffen Parterreraum nich, wei enn berblichen Abrum eine Thiröfunn anch der anflehenden Michtel führt, und baß, wie bereits oben angebeutet, der Maum zwischen bei bei Ahren abgürmen bermalen burch einen hohft Morenden zweistoffigen hölgernen Kindau mit unterere Saftiffelt nub oberem Kitchenland innennmen wird.

Das Duerfdiff ber Rirde,

Un bas öffliche Enbe bes mittleren Rirdichiffs und bie öfflichen Geiten ber Thurme ichloß fich fruber bas Quericiff ber Rirde (Transept), burd welches ber Querflügel eines lateinifden Rreuges als Grundform ber gangen Rirchenanlage gebilbet murbe. Es beftant biefer Rirchtheil aus einem mittleren, von vier großen Gurthogen umichloffenen Raum von quabratifder Korm (bie fog, Bierung) und aus zwei oblongen Rebenfeiten, welche brei Theile gufammen bie bebeutenbe Lange von 112' mit 54' Sobe und 32' Breite befagen, und fich fonach in ber Sobe ber Chiffmauern fortfetten, wie foldes fowohl aus ben noch vorhandenen Reffen ber fruberen Schiffmauern ale auch aus ben zu Auflagerung bes Baltenwerte bienenden Rragfteinen in ben Thurmen beutlich berboraebt. Beiter ift aus ben, unmittelbar mit ben Thurmen verbundenen Mauerfleinen bes Querfchiffe zu entnehmen, bag bie Thurme nicht bloß ftumpf an bas etwa icon vorhanden gemefene Querichiff angefest, fonbern letteres gleichzeitig mit ben Thurmen und mabriceinlich auch mit ben öftlichen Chortheilen aufgeführt morben mar.

Da die westliche Seite bes Querfciffs jumeift burch die noch vorhandene große, nach bem Mittelschiff fich öffnende Bogenöffnung (bie fog, Porta triumphalis), sowie durch die an beibe Seiten besfelben ftofenben Thürme gebildet murbe, fo beigen die beiben übeigen welftlichen Mauertheile bei Querfchiffs nur noch eine mäßige Länge, beren Obertheile, wie aus ben jum Theil noch vorfondenen Germanbluden ju entnehmen, je mit zwei mäßig großen, burch fchräge Leibungen eingesofte Kenfler verschen, und beren Obertheile durch halbgirfelformige Bogen geschollentenen.

Diefe Kenfter find mit feinem außeren Gliederwert umgeben, woach fich auch an die m Bautfeile die berfchiebene Behandlung bet
Buerfchiffs und bed Langschiffs beutlich ausspricht, an welchem letteren
die Fenfter mit Gliederwert umrachmt find. Im Untertzeil ber an ben
findlichen Thurm anflosienden Ridgelmauer hat sich och eine, aus dem
Duerfchiff in den früher dorunflosienden Areugaang führende anschnliche
Apür erhalten, welche dem romanischen Bauftlie gemäß mit einem, unten wagrecht, oben halbgirtelformig geschoffenen Thirfeld und davortretendem Guttbogen geschoffen ift. Auf der Außenseite biefes Thirfelds laffen fich noch die Spuren eines erhaden gearbeiteten Areuges, jedoch obne fonlitae Bextierungen, erkennen.

Bon ben beiben Giebelfeiten biefes Querfchiffs haben fich nur noch 8 - 9 Auf bobe Mauern erhalten, Die jest als Befriedigungen eines an ber Stelle bes Quericiffs befindlichen, bem Ortsicullehrer überlaffenen Dbftgartene bienen. Bon einem geglieberten Codelmert, noch von ben an ben Gebaubeeden ber Giebelmauern fonft üblichen Lefinenverzierungen ift auffallenbermeife bier nichts zu bemerten, und icheint jebe biefer Giebelmauern außer ber auf ber Mittagfeite noch vorhandenen, aus ber Rirche in bas anftogenbe Conventualengebaube führenben Thur, nur mit gmei oberen größeren Tenftern verfeben- und bochftens mit einem magrechten Fries befront gemefen ju fein, über bem bann ein mit einigen Benftern und einer burchbrochenen Schlugrofette belebter Dachgiebel aufgeführt mar. Das frubere Borbandenfein folder Dachgiebel ftatt ber bier mohl gulaffigen Abmalmungen bes Dachs mochte beshalb angunehmen fein, weil fast alle abnlichen Dachanlagen an Rirchen bamaliger Beit mit folden geradauffteigenden maffiven Dachgiebeln verfeben maren, überbem aber auch burch Mufführung folder Giebelmauern bie außere Rreugform ber Rirche noch beutlicher hervortrat und bem Gebaube, neben ber Thunlichfeit, Die ju Erhaltung bes Dachbobens erforberlichen

Benfter anbringen zu fonnen, gugleich ein wesentlich vortheilhoste Anfeben und eine solibere Dachconftruction gegeben wurde. Gine in ber norblichen Giebelseite bestindliche, mit Spibbogen geschloffene fleine Thur ift jedenfalls neueren Urfprungs.

Bei bem damaligen Ginn für Aussigmudung ber inneren Rirchmann mit Malereien ift übeigens wohl angunehmen, daß die großen unteren Wanflagen in ben Rebentfellen bes Lucrichiffe früger mit Malereien verziert waren, da ohnebem diese großen, nicht durch Fenfler beieben Wanfladen ein ziemlich monotoues Ansehn bagenbeten haben würden.

Bon ber öftlichen Geite bee Querichiffe bat fich nur ber fübliche Bogempfeiler in ber mittleren Bicrung mit einem baranftogenben Stud Chormauer, fowie ein obnacfabr feche Rug bobes Stud bes norblichen Bogenpfeilere ber Bierung erhalten, woburch fich alfo bie fruberen Formen auch Diefer Geite mit Beflimmtheit erfennen laffen. Siernach befant fich ber, bei Beichreibung ber westlichen Querichiffmauer ermahnten Porta triumphalis gegenüber früher ein gleich großer, mit bem auliegenben Chorbau verbundener Gurthogen, auf beffen beiben Geiten fich zwei breite, mit halben Birtelbogen bebedte Mauervertiefungen anfchloffen, aus beren inneren Leibungen in gientlicher Gobe über bem Aufboben je zwei hohe Confolen mit oberen Rampferfimfen vortreten, Die als Auflager für bie inneren Gurtbogen zweier fleineren Rebennifden bienten. Wie aus einem folden noch vorbandenen Rampferfime bervorgebt. waren felbige mit ber bei romanifchen Bauten mittlerer Gpoche hanfig portommenden Burfelvergierung verfeben, Die aus einer oberen ftarten Platte und einer barunter befindlichen gerablinichten Schrage befleht, in welche mehrere Reiben fleiner bor- und gurudfpringenber Burfel eingearbeitet find, Die eine febr belebte, gunftig in Die Augen fallende Ber-. gierung bilben. Golde, auch an ben Rirden gu Rlofter . Lanenis, Paulingelle, Schulpforte und am Dom ju Grfurt bemertbare Burfelfriefe geboren befanntlich zu ben eigenthumlichen Bergierungen bes mittleren romanifden Bauftile. Dberhalb ber lettgebachten beiben Choroffnungen fehten fich nun bie öftlichen Mauern bes Querfchiffs in ber Sobe ber übrigen Mauern bis jum Dachgebalte fort, und waren erftere mobl mit gleichen Kenftern wie auf ben brei anderen Seiten bes Querichiffs verfeben.

Unter ben vier Mauerseiten bes lestigebachten Kirchtheils gewährte sonach bie öftliche Mauerfeite bet Zuerschiffs die meifte Elwechselung ber Formen, und mag solche früher mit ihren großen Guttbogen und bem Bull nach bem Chor und ber großen halbnische, sowie mit ihren beiben Rebenballen ein fehr impodnated Ansehen baraeboten baben.

Bie bereits oben gebacht, murbe berjenige mittlere Theil bes Querfdiffe, ber burd bie Berlangerung bee Sauptidiffe nach bem Chore gu burchichnitten mar (bie Bierung), von vier Banbpfeilern nebft vier grofen, balbgirtelformig geichloffenen Gurtbogen begrengt, welche lettere außer ben maßigen Banbvorfprungen bie gange Breite bes Querfchiffs einnahmen und bei einer Lichtenbobe von 49 Auf faft bis zum Dachaebalt reichten. Rach ber eben angebeuteten Disposition wieberholte fich baber auch bei biefem Querfcbiff bie bei romanifchen Rirchenbauten topifce quabratifche Grundform ber mittleren Bierung nebft Umfdliegung berfelben burch vier große Gurtbogen, mobei jeboch bie Debentheile ber Bierung nicht bie baufig vortommenbe quabratifche, fonbern eine oblonge Korm befiben. Beber ber eben gebachten, aus machtigen, rein gearbeiteten Bertftuden beftehenben Banbpfeiler rubte auf einem reichgeglieberten Bafament und war beim Unfang ber Bogen mit einem, aus oberer Platte und umgefehrter attifcher Bafe beftebenben Rampfergefims befront, über bem fich bann in fcon gefcwungenem Salbfreis ber freiftebenbe, aus regelmäßigen Bertftuden conftruierte Gurtbogen nebft übermauerung erhob, beffen nachfte Bestimmung zwar in Tragung bes Dachgebalte über ber Bierung beftanb, ber jugleich aber auch in anfprechender Beife ale Fortfebung ber anftogenben Schifftheile biente. Beiber murben bei ber fpateren Ginlegung bes Querfchiffe auch zwei biefer vier machtigen Bogen gerftort und nur ber öftliche Bogen zwifden ben beiben Thurmen, fowie ber von bem fühlichen Thurm nach bem fubliden Chorpfeiler gugebenbe Bogen, vielleicht gu befferer Stabilitat bes füblichen Thurme, belaffen. Dbgleich biefe noch erhaltenen, bochft gunftig in bie Mugen fallenben Gurtbogen in forglicher Beife ausgeführt find, fo hatten boch bie Ginfluffe ber Bitterung auf biefe freiftebenben, unbebedten Bogen nachtheilig eingewirft, und fant gu befürchten, bag ohne balbige paffenbe Bortebrungen ber balbige Ginfturg biefer Bogen ju erwarten mar. Gludlicherweife erfolgte noch rechtzeitig eine angemeffene Inftanbfebung biefer intereffanten Bautheile und ift bamit bie langere Erbaltung biefer Bierben unferes Baumerte gefichert worben.

Wenn auch manche Rirchen jener Beit über ben Mitteln ber Rreugarme und auf Grundlage ber vier großen Dfeiler nebft Gurtbogen einen bis über bas Dad binausgebenben vieredigen ober auch achtedigen überban nadmeifen, fo liegt boch bie Babrideinlichkeit eines folden Baues beebalb bier nicht vor, weil berfelbe gang in der Rabe ber beiben Thurme nicht gang an feinem Dlas gemefen mare, übrigens auch bie vier Gurtbogen in ihrer noch fichtbaren Starte faum Die erforberliche Golibitat gur Tragung eines folden maffiben Auffabes bargeboten baben murben.

Ebenfowenig wie ein größerer überbau über ber mittleren Bierung icheint and eine Übermolbung berfelben, wie folde auf bem Grundriß ber Rirche in bem befannten Werf "Denfmale ber Baufunft bes Mittelaltere in Gachfen von Puttrich, 15. und 16. Lieferung" angegeben ift, mahricheinlich, ba von einem folden großen Rreuggewölbe in ben zum Theil noch porbanbenen Eden ber Gurthogen nicht bas geringfte Mertmal vorhanden, eine folde Bolbung in Berbindung mit ben von allen Geiten anflogenben geraben Balfenbeden aber auch ein menia gunfliges Unfeben bargeboten baben murbe. - Comie baber bas Langichiff und Querfdiff gleichmäßig mit magrechten Baltenbeden verfeben maren, fo festen fich über felbigen auch bie barüber befindlichen Dacher in gleichmaffiger Sobe fort.

Much ber Augboben in bem Quericiff befant fich nach Lage ber vorhandenen Pfeilerbafamente und Ausgangethuren in gleichem Riveau mit bem Augboben im Sauptidiff, bod ift ber erftere jest nicht mebr fichtbar, indem eine 3-4 guß bobe Auffduttung von Baufdutt und bober Grasmuchs nebft Dbftbaumen bermalen bie Stelle jener fruberen geweihten Statte einnimmt. Gine Entfernung Diefer Schuttaufbaufung mare ju Geminnung einer vollftanbigen Unficht bee Querfchiffe und bes mabricheinlich noch vorhandenen Bugbobene febr ju munichen.

Ter Chor Un bas eben befdriebene Querfdiff folog fich endlich ber mitt= mit feinen Rebenthet, lere Chor mit feinen Rebenbauten an und bildeten felbige ben öftlichen Abichlug bes gangen Rirdengebaubes. Gleichwie bei ben mei-



ften romanifchen Bolifienklichen jener Beit beftand ber Chor aus einem an die Bierung fich anfchießenen großen Andau von quadratifcher Grumbform mit baronliegender halben ber Chornifich (Apfie) und aus zwei, auf beiben Seiten bes mittleren Chors liegenden, ebenfalls halbgirtessing geschoffenn, Anbauten (Apfien), von welchen ansfehlichen Bauten sich jedoch nur die fübliche Seite des mittleren Chorraumes in Bweidrittheit ibrer-höße und die Grundmaueren der übeigen Chorbauten in soch er er Schlie und die Grundmaueren der übeigen Chorbauten in soch er bei bei den ficher haben, um aus lehteren noch einen sicheren Schuse und beren frührer Ausbehnung und Grundsorm machen zu fönnen.

Durch ben großen öftlichen Gurtbogen bes Querfchiffe gelangte man junachft in ben gegen bas Schiff etwas erhöhten mittleren Chorraum von giemlich gleicher Breite wie bas Sauptichiff, beffen fubliche und nordliche Umfaffungemauern gleiche Sobe wie bie Rirchichiffe befagen und beffen öftliche Geite burch eine, bem eben gedachten Gurtbogen gleis denbe, Bogenöffnung eingenommen murbe. Belde obere Bebedung ber mittlere Chorraum gehabt habe, ericheint zwar bermalen zweifelhaft, boch ift nach Unalogie ber meiften romanifden Bafilifenfirchen gu permuthen, baf berfelbe nicht, wie in bem zc. Duttrich'ichen Bert angebeutet, mit einem maffiven Rreuggewolbe, fonbern in Sarmonie mit ben gleich hoben Schifferaumen mit einer geraden Baltenbede berfeben gemefen fei. Bu Erhellung bes mittleren Chore maren in jeber Seitenmauer zwei Renfter gleich benen im Queridiff angebracht, fomie benn wohl auch die Augenseiten ber Mauern, conform ben anflogenben Querfciffmauern, mit einem romanifchen Bogenfries und maffiven Dachfims verfeben gemefen fein mogen. Dberbalb bes großen öftlichen Gurthogens an biefem Chorraum erhob fich eine gerabe Dachgiebelmaner, gleich benen an ben beiben Giebeln bes Quericbiffs, woburd bas oberfte Rreugende ber Rirde beutlich bezeichnet murbe und bie zugleich ale fichere Mulebnungsmauer für bie Bebachung ber öftlich anftofenben Chornifche biente. In bem mittleren, um einige Stufen gegen bas Querfdiff erbobten Chorraum mar fruber ber Dochaltar aufgestellt, mogegen bie Geis tenmanbe besfelben burch fefte Stuble fur bie beim Gottesbienfte fungierenben Beiftlichen eingenommen murben, pon benen jeboch fomie pon bem Altar und ben am Anfang bes Chors geftanbenen zwei Rangeln

(Ambonen) fich nichts mehr erhalten hat. Un ben großen öftlichen Gurtbogen bes Chors lebnte fich endlich als murbiger Colug bes gangen Bauwerts bie zu Auffiellung bes Stubis fur ben Rlofterabt ober ben Bifchof bestimmte große Chornifche an, beren außere und innere Form einen halben Birtel bilbete und bie, wie ublich, mit einem machtigen Ruppelgewolbe von Stein bebedt mar. Die Mauern biefer Rifche maren bermuthlich mit einigen oberen Teuftern verfeben, boch ift nicht mabriceinlid, bag bie Bedachung biefer Rifde, wie foldes noch an ben überreften ber chemaligen Rlofterfirche in bem gmei Stunden entfernten altenburg'ichen Ort Rlofter . Lausnit 1) und fonft erfichtlich, icon mit bem Anfangepunft ber Ruppel begonnen babe, vielmehr lagt fich bei ber bedeutenden Sobe bicfes Punftes über bem außeren Augboben und bei ber bedeutenden Umfanglichfeit ber Auppel annehmen, bag, wie bei vielen anderen romanifchen Rirchen, fomobl zu größerer Refligfeit ber großen Steinfuppel, als auch ju Gewinnung vortheilhafteren Unfebens, Die Rifdenmauer außerlich noch mit einer Arfabenfiellung überfett mar, und bag erft oberhalb biefer Mauer bie halbfonifde Bedachung ber Rifche ibren Anfang genommen babe. Richt minter laft fich nach Anglogie abnlicher Rirden vermuthen, bag, weil aus conftructiven Grunben biefe Salbfuppen aus porofen Ralffleinen gefertigt und bann mit Ralfpus verfeben maren, biefe große Ruppelflache in angemeffener Beife mit Dalereien aus ber biblifden Gefdichte geschmudt gemefen fei. Die Untertheile ber Chormauern mogen wohl, wie üblich, mit reichverzierten Teppiden bebangen gemefen fein.

Den alten Rlofteregiftern nach wurde jedoch diese salbrunde Chornitie im Jahr 1449 ganglich eingefagt und durch einen fünsseitlich in Schorichting mit äußeren Etrebepfeilern in gebischem Seiti erseht, beffen Grundwerf nebfl gegliederten Sodfein und Bruchstuden von gegliederten Widter Wippensteinen fich bei einer fürzisch vorgenommenen Ansgrobung vorgefunden hat. Die Berentofinng zu beier, die Gleichmößigseit der Bondlich siehe bereinträchtigender Chorverinderung duffte mobil in

<sup>1)</sup> Go möge bier bemertt werben, daß in bem, tug nach ber Stiftung im Jahr III aufgeführten Alleften Kloften Seudniß fich nur noch bas Gher und Duere filiff erhalten haben, mitfin bafeibs gerabe biefenigen Bunheile nech verhanden fint, bieb bie nur Alfrede von Alleften Bunaelin fellen.

einer leicht möglichen Schaffpaftigfeit ber großen Salbfuppel ober auch in ber Abficht, bem Chor mehr Raum und Licht zu verfchaffen, zu fuchen fein, und liegen von folden Chorveranderungen fest viele Beifpiele vor.

Dicht an Die Seitenmauern bes boben mittleren Chorraums lehnten fic bie beiben fleineren Rebencore ober Apfiben an, beren Borberraume von je 16 guß Lange und 17 guß Breite, nach Undeutung ber in ber noch ftebenben Chormauer erfichtlichen Wiberlagspunkte, mit Tonnengewolben bebedt maren, und an welche fich auf ber Offieite balbrunbe, mit Steinkuppeln bebedte Rifden anfoloffen. Un ber noch ftebenben Mauer gwifden bem mittleren Chor und ben fubliden Apfiben find noch bie Refte eines oberen Gurtfimfes ertenntlich, unter bem fic bie Bebachung ber fruberen Rebenchore anlehnte. Gludlichermeife haben fich bei einer neuerlichen Anfgrabung an beiben Seiten bes mittleren Chors noch ziemliche Refte reiner Mauern Diefer Rebencore porgefunben, aus benen bie eben ermabnte Disposition berfelben mit Bestimmtbeit bervorgebt, und bie auch bier eine forgliche Conftruction aus regelmagigen Wertfluden erfennen loffen. Gleichwie ber mittlere Chorraum maren biefe, ebenfalls burch einige Stufen erhöhten anfehnlichen Robendore ju Aufftellung von Altaren bestimmt und burd einige Renfter erbellt.

Bon einer unteritbifden Grobooptle (Erppta), wie solde unter ben Chören ber alteften Rirden comanifden Baufilis faufig vorfommen, finden fich hier weber burch besondere Erhöhung bes mittleren Chorcaums, noch burch Ernfter in bem Godelwert bes Chors ober sonfliges Zundamentwert Sputen vor, und läßt fich das etwaige Borhandensein einer solchen Erppta hier um so weniger vermutiben, als überhanpt ibe Minagan dergleichen unteritbischer Chorcapellen in der Mitte bes 12. Jahrenwerts nur selten noch vorfommen.

Wit ben eben beschriebenen brei Chorbauten fand nun bas großartige Ritchgebante auf ber Morgenfeitet feinen Abschluß, und mag basfelbe frühre in seiner Bollfandigkeit mit feinen brei halbrunden Nischen und hobem mittleren Chorgiebel ein ebenso belebtes als wurdiges Anseben bargeboten haben.

Bie ber ebemalige Plat bes Querfdiffs wird auch bie Stelle ber

brei Chore jest burch einen, bem großbergoglichen Juftigamtmann eingeraumten Gradgarten eingenommen, ber jest nur burch eine, gegen ben nebenliegenben Gartenraum bervortretenbe Erhöhung, fowie burch bie in felbigen bineinreichenbe Chormquer eine anbermeite frubere Beftimmung errathen lagt.

Mus ber Beidreibung biefes Rirdbaues burfte nun berborgeben, baf bei biefem Bau nicht allein eine groffgrtige und zwedentsprechenbe Disposition beobachtet, fonbern bag auch berfelbe in zwar einfacher, boch fünftlerifcher Beife ausgefcmudt mar, weshalb benn felbiger in feiner fruberen Bollffanbigfeit nach allen Geiten bin ein murbiges daraftervolles Unfeben bargeboten haben mag, und baber beshalb und megen feiner ungewöhnlich großen Dimensionen ben bebeutenbften romanischen Rirdenbauten Thuringens beigegablt merben tonnte 1).

Bepor mir und zu ber Beidreibung ber übrigen, fruber zum Rlofter gehörigen Bauten menben, mogen erft noch einige Bemertungen über ben bei biefem Rirchban in Unwendung gefommenen Bauftil und bie Decorationemeife, fowie über beffen Conftructioneart bier Plat finben.

tien und Bauweife ber Rirde.

Baren auch feine ficheren urfundlichen Rachweifungen über bie Er-Die Decorabauungegeit ber fraglichen Rlofterfirche vorhanden, fo murben boch icon bie Befonberbeiten bes babei in Unwendung gefommenen romanifchen Bauftile ziemlich fichere Unhaltspuntte fur Die Beit ihrer Erbauung abaugeben bermogen, ba folde beguglich ber baulichen Formen und Bergierungeweife gang bie darafteriflifden Rennzeichen berjenigen Entwidelungeperiode bes romanifden Bauflile an fich tragen, wie folder in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts, alfo in ber auch urfundlich nachgewiesenen Baugeit ber Rirche in Deutschland vorberrichend mar. Rachbem nemlich ber romanifche Runbbogenftil feit ber Beit, mo überhaupt in Deutsch-

<sup>1)</sup> Mus ben beiben Tafeln I. und IV. bes befannten archaologifchen Berts , Gn= ftematifche Darftellung ber Entwickelung ber Baufunft in ben oberfachfifchen ganbern vom X .- XV. Jahrhundert von Buttrich ", auf benen bie Grundriffe ber, in beffen größerem Bert naber beichriebenen alteren Rlofterfirchen in Oberfachfen nach gleichem Dagftab aufgezeichnet finb, ift ju entnehmen, bag bie Rirche bee vormaligen Rloftere Burgelin in ihrer fruheren Bollftanbigfeit unter allen ben größten Glas denraum einnimmt.

land größere Baumerte aufgeführt murben, bei folden Bauten in Unwendung getommen war und fich mehr und mehr ausbildete, hatte berfelbe in ber Mitte bes 12. Jahrhunderte ben Sobepuntt feiner Entwidelung erreicht, und machen fic beffen Gigenthumlichfeiten benn auch an unferem Bauwert bemertlich. - Diefelben fprechen fic vornehmlich in einem einfachen und zwedmäßigen Grundplan, fowie in einer natürliden Gutwidelung biefer Grundformen in ihren boberen Theilen aus, mit melden Borgugen fich meiter eine Ginfachbeit ber Formenbilbungen und ein confequent burchgeführter Stil verbindet. Birb nun auch bei biefen und ben übrigen romanifden Bauten mittlerer Epoche biejenige phantaflifd - grotteste Bergierungemeife vermißt, welche fich in Belebung ber Ornamente burd Berflechtung von Menfchen - und Thiergestalten geltend macht und baburd einen darafteriftifden Ausbrud gewinnt, fo wird biefer Mangel boch burch bie minbere Schwerfalligfeit ber fruberen Bauformen und burd bie oben angebeuteten mefentlichen Borguge vollflanbig erfest, und tann beshalb bem romanifden Bauftil mittlerer Epoche mit Recht eine bevorzugte Stelle in bem Entwidelungsgang ber Urditeftur augewiesen merben.

Im algemeinen wiederholen fic auch bei biefein Bau bie biefer Beitlepoche eigenthümlichen Formenbildungen, namentlich bie gunftige Biefaffung der Mauereden, der Bogenfries am Dachfink, bas Bairfeleaplitäl und bie Anwendung der halbfaufen; doch treten bei biefem Bau einige Eigenthümlichkeiten hervor, die fich bei anderen romanischen Baueren minder bemerklich machen und daher eine besondere Erwähnung verbienen.

Es find nemlich die Bergierungen der Seitenfeber an ben hier vortommenden Bufelcapitiden nicht, wie früher üblich, über ben Körper
bet Capitid's hinaus, sondern famtlich in der Weift des neugrichtichen
Bauftils mur schwach erhaden über der Grundfläche des Capitid's grardeitet, wodurch zwar der Effect ber früheren plassischen Capitid's theilweis
berloren geht, dagegen aber die Grundform derselben minder verftedt wird und die eigentliche Beftimmung des Capitids als Saulichen Wermittelungsgliedes zwischen der die erwenden und der unteren tragenden
Gaufe zur deutlichen Grobenz gefangt, zugleich aber auch die ansperchapte Roeissung der unteren Caufengliederungen mit denen der fabenbogen minber unterbrochen wirb. Aber auch hinfichtlich ber Unlage und technischen Musführung ber Mrabestenbergierungen felbft tritt bier mehr als bei anderen romanifden Bauten eine befonbere Gigenthumlichfeit berbor. Denn nicht allein lagt fich in ber Ausführung bes Blatter - und Rantenmerte eine noch ber altariedifden Bebanblunge. weife fich nabernbe Bearbeitung ertennen, fonbern es find auch bie Capitalvergierungen burd originelle, ben neugriedifden und grabifden Bauftilen fich nabernbe Berichlingungen ber Rippen, Banber, Palmetten und Verlenftabe gebilbet, und bie einzelnen Blattertbeile icharf in ber Mitte vertieft bearbeitet. Somobl biefe Gigenthumlichfeiten, ale gang besonders die an ben Capitalen und Arabesten baufig porfommende Derlenbergierung, wie folde febr baufig auf Dungen und ornamentalen Ergeugniffen bogantinifder Runftler bemertbar find, fowie endlich bie bier fich borfindenden Reminifcengen griechifder Blatter - und Arabestenformen machen es febr mabriceinlich, bag bei unferem Rirchenbau entmeber neugriechifde Ruuftler mitgewirft baben, ober bod bezontinifder Ginfluß fich geltend gemacht bat, welche Unnahme übrigens burch bie mit Giderheit nachgewiesene bamalige Ginwirfung bygantinifder Runft. ler bei bentiden Rirdenbauten noch mehr an Babrideinlichfeit gewinnt, Im allgemeinen lagt fich bei Anwendung ber Bergierungen eine paffenbe Bertheilung erfennen und wird ber einfachen Burbe ber Bauformen nirgende burch Uberladung Gintrag gethan, fowie benn auch famtliche Bergierungen mit ebenfo großer Accurateffe als auffallenber Gleichmafigfeit bearbeitet find. Bie bereits oben bemerft worben, zeigt ber größte Theil ber Caulencapitale Die topifche Burfelform ber alteren und mittleren Stilepoche und wird nur an einzelnen Capitalen ber Artabenpfeiler Die fpatere Reldform bemerflich. Camtlice Caulencapitale find mit ben verschiedenartigften Muftern von Perlenbandern, Palmetten und Rantenverichlingungen vergiert, unter benen fich bie fruber im Sauptportal geftandenen größeren Gaulencapitale burd reiche, bem arabifden Teppidftil fic nabernbe Berichlingungen besonbere auszeichnen.

Wenn [don bei ber früheren Bedeutung und bem Reichthum bes Aloftert vorausgescht werben fann, baß die Alosserfreien große Angabl einschlicher Geräthe, Bilber, Chorstüble, Kelche u. f. w. befessen babe, so haben fich boch von solderen Gegenständen nur febr wenige noch erholten, um ift daher angunehmen, bag erflere entweder im Bauernfriege gefibert und entwender wurden, ober, wie biefes det dem vormaligen Klofter zu Capellendorf urfundlich nachgewiefen ist, vor der Zerftörung bes Klofters getitig entfernt und in Schulg gebracht worden find.

Unter ben noch erhaltenen Gegenfländen ift junachft ein alter Weißefeffel ju nennen, ber aus einer beri Guß im Durchmeffer halten bedale von Canblein beseht und auf einem runden Postamente rust.
Außer einem farfen oberen Wußt mit Plätichen und einem unteren
ichmäleren Wußt sinden sich an diesem Weißteffel weiter teine Verzierungen vor, weshalb solcher ein schwerfälliges Ausschaft vanden
ur rudsichtlich seines jedenfalls sehr hohen Alters einiges Intereste gewährt.

Reichere Founen zeigt ein vor bem jehigen Alton fichender, und eine bemehre alter Aufflein mit unterem Postment, Caulenschaft und oberer achterdiger Schale, anf bessen Den gerablinichten, nach nuter rund austausenben vier Eritensetbern zwei Engelstöpfe nebst Sonne und halbem Mond (wohl Simbilber ber Schönheit und Neinheit) angebracht, ibe vier anderen Eriten aber and Polmettenverzierungen in romanischem Still ausgefüllt, jeboch mit feiner Inschift ober Inferen Tauffein moch eit ausgefüllt, jeboch mit feiner Inschift ober Infere bofes Altere bessen est machten fan es wahrscheinlich, bag berfelbe ebenfalls ein sehr begebe Altere besse, mab vielleist gleichgeitig mit bem Bau ber Kirche angesetzigt worden ist.

In einem Berfidig unter ber Dredt wird außer einigen, ber neuer Beit angehörigen Grabmalern in Stein und Solz ein zum größten Theil noch erhaltenes, früher wohrscheinlich in einem Altarschrein gestandenes Schligeniblt in Bolg, die fiberude b. Maria mit bem Leichnam bek Grilands auf bem Schoß barftellend, ausbewohrt, das mit Malerei verschen und mit eingescheten Verlen geschwändt war, von weichen letzeren fich noch eine Angabl erhalten hat. Die Behandlung und Ankführungsweise in eine Angabl erhalten hat. Die Behandlung und Ankführungsweise in in met einem Angelen und betreberten Bilbes sehen bestehen Mesten und in bei Mitte des 15. Jahrbunderts. — Die interesjanten Reste gweier ehemaliger Chorftüble in gothischem Still sind in nenerer Jeit in die Antiquitätensammlung auf der Wartburg ausgenommen worben.

In Bezug auf Die Conftruction und Ausführungemeife bes fragli-

den Bauwerfs ift solgentes ju gebenfen. Es ift bereits oben angebentet worden, daß der Bau biefer Kriche in der Mitte des 12. Jahrfunberts, also in einer Zeit aufgrüßet wurde, wo in Folge des damaligen religiöfen Sinnes und der Macht der Geiftlichfeit viele und große Bauten geschaffen wurden, und beshäld auch der Bautechnif bereits eine höbere Stufe als in dem vorausgegangenen Safrhundert gewonnen hotte. Gine solche läßt fich nun auch dei diese Mauwerf, namentlich an dem älteren urfpringlichen Zeil besselber erkennen. Denn nicht allein sind is feldigem bereits de sollteren Mtechampfeire faut der feinberen weniger haltbaren Saulenarfaden angebracht, sondern es ist auch überall den Mauern die nichtige Glärfe gegeben und überall eine funstgerechte Steinverbindung in Muse ebesslere worden.

Cehr fam bem Bau bie befonbere ortliche Lage besfelben ju Statten, ba bie in maffiger Tiefe unter bem Dberboben fich bingiebenben ftarten Sanbfteinlager bem Bau einen febr foliben Grund bericafften, weshalb benn auch an ben einzelnen Theilen bes Baumerte, trob febr boben Alters, nur wenig auffallende Gentungen fichtbar geworben finb. Bon weiterem Bortheil fur ben fraglichen Bau mar es ferner, bag in nicht zu weiter Entfernung von ber Bauftelle fich febr ausgezeichnete Sanbfteinbruche porfanden, und bie bafelbft gebrochenen, meift febr feften Steine, von theils ins grunlich - grauliche, theile in bas gelbroth. liche fallender Karbe, in giemlich großen Dimenfionen brechen, fo baß man nicht genothigt mar, ju bem Sauptbau bie gmar gang in ber Rabe brechenden, jeboch minder feften Canbfteine verwenden zu muffen. Dit befonberer Sorgfalt find bie Pfeiler und großen Gurtbogen im Querichiff nebft ben barüber befindlichen Mauern aufgeführt, inbem bei erfteren meift nur lagerhafte Bertftude bon angemeffener Starte bermenbet, auch bei letteren beibe Geitenflachen mit gang rein bearbeiteten Quabern aufgeführt und im Innern mit gehöriger Mauerausfüllung bergeftellt murben. Bei einer folden Conffructionemeife mar es benn auch möglich, ben' fonft üblichen Ralfput auf ber inneren Mauerfeite ganglich meggulaffen und folden in febr anfbrechenber Beife nur burch Die reinen . alatt bearbeiteten Mauerflachen mit regelrechten Steinfugen an Manern und Renftergewolben, fowie burch bie gleichmaßige, febr aut in bie Mugen fallende Karbe ber Steinquabern zu erfeben. Dit biefer forglichen Ausführung bes Mauerwerts flant endlich auch bie ebenfo accurate als gleichmissige Bearbeitung ber aus Sandleinquabern gefertigten Gefimfe, Briefe und Saulen in Berbindung, weihalb benn folde mit ibren traffigen und schaffen Profilen fich auch überall vortheilhaft auf ben eben bearbrieten Wanbflächen betwoekeben.

Eine etwas minber forgfältige Aufügunung bes Manerwerks geigt fich außer an ben Chorpfeilern nehl Auerbogen an ben reinen Mauerber Ahfüren und Chortheile, do das Manerwerk hier nur aus ergelmässigen, sonst gaut bearbeiteten Mauersteinen besteht, die an dem Langschiff angewandte Quaderbesteiledung aber hier nicht im Unwerdung gesommen ist. Der sozigiden Herstellung ber Areuggewöbte in den Borbolten mit leichten vorsfen Auffleilung ber chreiss oben aebadt worden.

Bon ben, an ben Quaberfteinen ber mittelalterlichen Baumerte baufig vortommenden, jum Aufziehen ber Bertftude bienenden Bangenlochern, fowie von ben öfter angebrachten Steinmebzeichen ift an ben Steinen biefes Baumerte beshalb nichts gu bemerten, weil biefe Steinvertiefungen und Dertmale erft in fpaterer Beit, als mit Ginführung bes Spitbogenftile bie Baubruberfcaften bie firchlichen Bauten in Die Sande nahmen, in Unwendung tamen. Gbenfo merben an biefem Bau Die in fvaterer Beit febr haufig vortommenben Infdriften und Sabresgablen über ben Beginn und bie Fortfebung bes Baues ganglich vermift. über bie Mobalitat ber Ausführung, namentlich auch über ben Baumeifter biefes Baues ift nichts befannt, boch ift zu vermutben, baff, meil in iener Beit bie Baubruberfcaften noch nicht eriflierten, ber fragliche Bau, wie bamale üblich, von tenntnisreichen Rlofterbrubern entworfen und unter Bugiebung tuchtiger Bertmeifter geleitet murbe, mobei nach Unalogie einiger, in jener Beit in Thuringen ausgeführten Rlofterbauten mahricheinlich Monche aus bem Rlofter Birfchau in Schmaben mitgemirtt baben mogen.

über bie frühere Ausfillung ber Kentleröffungen ift nichts befannt, und bleibt es zweifeligaft, ob folde mit bunten Glasgemälden, ober wie gleichfalls häufig vortommt, nur aus fleinen runden oder rhombenförmigen, mit Blei verbundenen weißen Glasscheiben ausgesest waren, obison fich auffallender Beise an den oberen großen Kentleröffununger feine Spuren einer Kentleröffunung vor feine Spuren einer Kentleröffungen vor feinen. Dermalen find die

oberen Fenfteröffnungen im Soiff mit übel aussehenden hölzernen Saben gugefest.

Bon hölgernen Thuren ift außer ber oben beschriebenen Portalthur feine mest vorfanden. Was die ehemalige Bedachung der Kirche und Thurme betrifft, so läßt sich nach Rosgabe der vielen, in den späteren Arfadenausmanerungen und Schuttanshausmaneringen sich einem kirchenausmanerungen und Schuttanshausmaner fich vorfindenden Bruchläde und nach Waßgabe älterer firchlicher Bauwerke vermuthen, daß das Kirchasekaube mit sogenannten hohligischen bedeckt war und nur die Judirme, der ficheren Bededung wegen, eine Schiefredaung befaßen. Dermalen ift das Kirchasch mit geruspinlichen Zungengischen bebeckt.

Rach biefen Bemerkungen über bie Decorations - und Conftructionsweise bes Rirchbaues fcreiten wir gur Beschreibung ber übrigen, gum vormaligen Rlofter gehörigen Bauwerte.

fterbauten.

Wie befannt, befindet fich bei bem meiften alteren Riofterbauten ein gu ebner Erbe liegenber aufschilicher Corribor, ber entweber mit einfeitiger Tachung versehen oder auch guweilen mit Gebauben überseigt wor, und zur Leibesbewegung ber im Alofter lebenden Conventualen, sowie zu firchlichen Processonen beinte. Um bei solchen Corribors (Arenggingen) biefen Zweef mit thunlichfter Gewinnung von Licht und Luft zu versichen, wurde biefer, meift aus beri ober vier Klügeln bestebende, wurde diefer, meift aus beri ober vier Klügeln bestebende, bende, ben Gottedacter (Gimetertum) umschließenber Gang auf ver Mittagleite ber Rirche angebracht, auch, um bem Licht und der Lust möglich Bugang zu verschaffen, im der Regel nur einstödig ausgeführt, auf ber inneren Seite aber mit großen Arfabenössungen ohne Kenster verfehn.

Ein socher Arengang (ambinus) war frührer auch bei unferem Aleger vorhanden, der seine Stelle auf ber Mittagleite der Rirche und
zwar vom fidlichen Thurm an bis zum Ansang der mestlichen Borthale
sand, von dem jedoch nur die Enhfructionen noch vorhanden find. Gewohl aus biesem Grundvert, als aus bereschiedenen, an einer auf der
Gubleite der Rirche noch flehenden großen Mauer vorhandenen Wienben geht fervor, daß vieler Arengang vier gleich lange Aliget von je
107 Auß Länge umb 113 Auß Bereite belog, die einen soft geworden
Naum umsschlosse, der wohl auch bier zur Begrädiste der Comvontunlen gehient haben mag. Mus den werigen überressen biefes Kreugkenden gebeint haben mag. Mus den werigen überressen biefes Kreugkenden gebeint haben mag. Mus den werigen überressen biefes Kreug-

ganges ift weiter zu entnehmen, bag berfelbe wie gewöhnlich nur aus vier einftodigen, mit einseitigen Dachungen verfebenen Gebanben beftanb, bon benen jeber Alugel mit acht Kreuggewolbeschlagen und mit ebenfoviel großen Artabenöffnungen nach ber inneren Geite zu verfeben mar, welche lettere aber bereits ben gothifden Spibbogenftil und obere Dag. wertebergierungen geigen. Dit ibren Rudfeiten lebnten fich biefe Gange auf ber Mittagfeite an die fublice Abfeite ber Rirche, und auf ber meftliden an bas, in einer großen Mauer jum Theil noch erhaltene, Bellenbaus, mogegen folde auf ben Gub : und Morgenfeiten fich an bie fruber bier gestandenen Abteigebaube lebuten. Siernach befagen biefe Umgange eine folche Bobe, bag beren obere Bebachungsenben nur bis unter bie fleinen Renfter in ben anftogenben boberen Bebauben reichten, wie foldes aus ben in erftgebachter Dauer noch vorhandenen fleinen, mit Spibbogen gefchloffenen Renftern nebft barunter befindlichem Gurtfims ju entnehmen ift, und wie foldes bei berartigen Rreuggangsanlagen überhaupt üblich mar. Rerner ift aus ben, an gebachter Mauer bemert. baren Bewolbbienften und Blenben erfichtlich, bag, wie fcon angebeutet, bie Rreuggange nicht in bem romanifden Stil ber Rirche, fonbern bereits im Spigbogenftil aufgeführt maren, beren Berftellung baber in biejenige Beit fallen mag, als ben alten Rlofterregiftern nach bon bem Abt Albertus im Jahr 1215 bas Refectorium bes Rloftere erbaut wurde und gothifche Formen bereits Gingang gefunden batten. Un ber boben, auf ber Abenbfeite bes Rreuggangs flebenben Mauer zeigt fich außer ben ermabnten fleinen Renftern und Gewolbblenben auch noch eine gut erhaltene, mit Rundbogen überwolbte Thur, Die ben Gingang aus bem bier ftebenben westlichen Rlofterbau nach bem anflogenben Rreuggang bilbete.

Bon ben inneren Schiedmauern und ber mestlichen Fronte biefe Bebabets ift bermalen jede Spur verfamunten, webgalb von bessen beiebere Ginrichtung nichts nöheres anzugeben ift und nur vermutget werben fann, baß selbiges außer bem Resectorium, Ruche, Wirtsschädigeräumen und oberen Bellen auch ben Sampteingang vom Molterhof in bas eigentliche Kullerachabet in into artikolfori babe.

Da übrigens nach einer, von z. Eleichen ftein aufgeführten Dotig ber Abt Sugo (ber im Jahr 1253 ber Einweihung bes Aloftere gu Gifenberg beiwohnte) im Ambita ober Kreuggang begraben worben if, und letterer gur Wegräbnissstätigter von Miten und Mitgliebern vornehme, Samilien gebient haben mag, so ift es nicht unwahrscheinlich, daß man bei Wegrämmung ber an Ettelle bei frühren Kreuggangs ifet zwei bis brei Tuß hoch ausgehäuften Schutte neben bem alten Außboben und ben Bruchfluden ber Kreuggangsartaben auch manche interessante Wrahfleine worfinden werb.

Nach ben auf (ol. 11 ber Gleichensteinschen Schrift entholtenen Rotigen wurden bereitis im Jahr 1150 auf ber Wittagfeite ber Kirche Gebaute zu "Wohnungen sur bir bei Sanctimoniales" aufgesührt, wobei wohl
im allzemeinen die bereitis doen angedeutete Gebündebisposition mit brei größeren Gebäudeslügeln, anliegenden Kreuggängen und innerem Cimeterium statzglunden haben mag; boch bleibt et zweisslight, ob der, bamals natürlich in romanischem Stil ausgesührte Kreuggang bereits im Jahr 1215. wieder einzestezt, und wie der, nachweislich in gothischen
Stil ausgesührte westliche Kügel in diesem Stil erneuert, oder nur diefer Abeil allein in biefer Weis beragksellt worden ift, was sich erst beKulgradung der Eckteten des füblichen und össischen Kreuggangs näher
heraußstellen wird.

Bon ben fruberen, auf ber Morgenfeite bes Rreuggangs geftanbe- . nen Bauten geben nur noch wenige Gubftructionen und Schuttaufbau. fungen, fowie eine aus bem anftogenben Querfdiff ber Rirde befindliche, mit ben Leibungen nach außen gefehrte Thur Beugnis; bagegen beuten eine farte, 8 - 10 Auf bobe reine Mauer mit außerem Auflodel, fowie ein auf ber Seite nach bem Cimeterium aufgefundenes, 20 Quabratfuß großes Grundwert und ein noch vorbandener, ziemlich großer Reller neben bem jegigen Brauhaufe auf bas frubere Borbanbenfein eines bier geftanbenen anfebnlichen Gebaubes bin, bas fich mabriceinlich auch noch nach ber Stelle bes auf ber Abenbfeite anftogenben jegigen Braubaufes, vielleicht auch auf bas banebenftebenbe Amtbaus ausgebebnt baben mag. obicon an biefem letteren, erft im Jahr 1701 aufgeführten breiftodigen Gebaube burchaus feine Refte alteren Bauwerts bemertbar finb. Die bermaligen Zweifel über bie Musbehnung und Formen biefes Gebaubes, bas megen feiner gunfligen Lage nach Mittag und megen freunb. licher Musficht auf bie angenehme Umgegend wohl als Bohnung fur ben

Abe und die höheren Rloftergeiftlichen gebient zu haben scheint, werden ebensalls erft nach weiterer Aufgrabung an ber siddichen und öftlichen Geb vormaligen Arcugangs ihre Lössung finden, wenn gleich die innere Einrichtung biefer Gebäude wohl auch bann noch buntel bleiben wirt.

In ber obengebachten fublichen Godelmauer, Die jest bie Grenge nach bem Rachbargehöfte bilbet, zeigt fich bermalen noch eine große mit Rundbogen überwölbte Thure, fowie fich ein folder Musgang auch in bem weftlich anflogenden Braubaufe noch erhalten bat. Muf ber Dittagfeite best ebenermabnten, ju Erpeditionen fur bas baffge Jufligamt " Burgel und Wohnungen fur zwei Juftigbeamte eingerichteten Amthaufes und weiter nach Abend bin liegen mehrere große, fruber jum Rlofter geborige Rifchteiche, swiften benen, in furger Entfernung von bem Amthaufe, Die Ginfahrt in ben fubliden Theil bes Rloftergehöftes burch Mauern und einen besonderen Thorbau mit zwei boben Spigbogen und maffiver tonifder Dachbededung gefchloffen murbe, ber noch im Jahr 1810 vorhanden mar, in neuerer Beit aber bis auf einige Mauertheile eingelegt worben ift. Bon biefer, ben fruberen umfanglichen außeren Rlofterbof in funnördlicher Richtung burchichneibenben Sabrftrage giebt fich in weftlicher Richtung eine Mauer bin, bis folde fich an eine anbere in nordlicher Direction anschließt. Un ber Innenfeite biefer fublichen Sofmauer fleben mehrere unbebeutenbe Remifengebaube, beren Stelle fruber mobl auch von einigen zur Rlofterwirthicaft geborigen Bauten. als Bertflatten, Badhaus, Frembenlocale u. f. m., eingenommen maren. - Der Raum gwifden gebachter fublider Bofmauer und bem gro-Ben, auf ber Außenfeite gelegenen Teiche wird burch einen bem Jufligamtmann überwiesenen Garten eingenommen.

Am Anfang der wellichen Hofmauer fleben außer einer, mit Spisdogen bebedten, in Sandfeinwertfluden conftruierten Ginfahrt noch zwei
aus alterer Zeit herrührende Bauwerte. Diefe Gebande, die nach Aulage und innerer Ginrichtung, wie jeht, wohl auch zur Alofterzeit
au Wirthschaftstaumen gebient haben mögen, bilben die wefliche Begerngung bes ehemoligen Richter- und Brittsschaftshofes des eiebliche
gum großb. Kammergut Gintebborf geheigen Borwerts Tholbürget,
und ist jebed biefer 119 Auß langen, 36 Auß tiefen Gebaude mit zwei

masibern Stodwerken und hohem Ziegelbach verseben. In dem Parterregeschosse bei nach Mittag zu gelegenen Bauwerks bat ich ein anstehnet, mit Jonnengewölde bebedtes Gemach, "und in dem nebenliegenden Idaum zwei freistehemde runde Saulen von Seien erhalten, die zur Unterführung eines Zwischenschafts dienen, und derehold bessen ihre Zwischen geben debt die ehren, voggegen die Umschlingsmaueren durch spieter Kenster- und Thieren anlagen ibr früheres alterthumliches Ansehen werderer hoben. Gin soch ich sied fich sieden nicht allein mehrer der mit Absaffinglingen versehenen schwieden eines eines der eine Schweiten und beisen nicht allein mehrer der mit Absaffinglingen versehenen schwaler eine sieden nicht allein mehrer der mit Absaffinglingen verlehenen schwaler eine sieden nicht allein nehrer der mit Absaffinglingen verlehenen schwaler geneter von auch bestehn sieden alten anschallen Auswerf ein wortheilsgeste ernsteh Unter verlieben werlieben wer

Die nobiliche Seite bes ehemaligen Alofterhofs, von bem nobiblichen fheil bed gelegerdacten Gebaudes an bis jur Aloftertirche, wird burch ein, in seinem Mauerwerf wohl erholtenes Schunengebaube, ferner burch eine neuere Thorfahrt und endlich burch bie sogenannte Auntifrohmesse einen neuere Aborfahrt und endlich burch bie sogenannte Auntifrohmesse einen Aloften freihre fier bein Gebaude gestanden zu baben, und befand fich auf biefer Seite außer bem erwähnten Schennendau wohl nur noch vie nöbeliche Ausschieb, beren in ben alteren Alofterraften. Germöhnung aefbeicht.

Bedauerlicherweise fieht bas unansehnliche zweiftodige Frohnvefte-Gebaube ber foonen Borfalle ber Rirche überaus nahe und wird baburch bem geborigen überblid berfelben wefentlicher Eintrag gethan,

Gine gleiche Benachtseiligung ber Umgebungen ber Kliche wird burch bas auf ber Abenbeite ber Kliche, im Rloftergeböte flesende, im Jahr 1881 gebaute Umthaus bewirtt, indem, wenngleich Wiefest zweiflodige mossiber Gebaube mit vonstehendem Arcepenthurm an sich eben fein flörendes Anschen barbietet, solches doch durch feine nahre Settlung bei ber Kliche ben gehörigen überbild bes öflichen Abeils berfelben verbindert, und, wie dos nicht ferne neur Amtsgebäude, durch seinen erneren Bauformen in förendem Misbershältnis zu ben älteren würdigen Formen ber Kliche seiget. Sinicipalich der nächsten Umgebungen resp. Umschließungen des Allo-Arbeitungen gerichtes ist emblich noch zu gedenfen, daß dermalen von der noch des Keiners. Stillichen Edde der Sopfalle ibs an die nordwestliche Giedesseitet des Somerschildes eine allet, jett sehr verfallene Bestiedzungsmauer singischt, durch weiche ein ziemlich breiter, jett als Oblgarten benuhter Raum zwischen der untegenden Zahrliege und dem Antrosseiter wird, und daß von der nordösslichen Ederschiffs an eine ebenfalls alte, noch ziemlich gut erhaltene, 10 — 12 Auß hohe Umsstellichen Studies die eine gleich ab der Gemalige stüdies Alberigedander nehn anflosendem Statet fich die an de Gemalige stüdige Alberigedande sortigen eine ziemlich großen Grassenzeiten auf der Worgenseitet des vormaligen Chos umsschließt, der jeht auf der Worgenseitet der der der Kachgarundflich begrenzt wird, und esedem wohl als Klostegarten berundt worden sein wieden und des Klostegarten berundt worden sein werden des Klostegarten berundt worden sein werden des Klostegarten berundt worden sein maa.

Unterhalb bes öftlichen Theils des ebengedachten vormaligen Moflergattens und der anliegenden Fabiflasse befinden fich verfoldene,
regelmößig in Sandstein ausgehauene unteritdige Gänge vom mößiger
Breite und Sibe, deren Eingang zwar in doß, in seinem Untertheil
noch aus der Alofterziel flammende Guftpoffgedaube ausmindet, die
schie jedog allem Bermutben nach früher in wosstlicher nichtung die gemeinligen östlichen Gennentualengebaube fortseiter und theilweis als
Rellerräume für doß Kloster benuht worden sein mögen, da von solchen
Kellern fich, außer bem Keller am Braubaufe, niegends eine Spur vorsindet, der Grabung ansehnlicher Kellerräume aber in den oben gedachten Klosterregisten besondere Erwöhnung geschiebt.

Muf ber Norbfeite ber Rirche und jenfeits bes Sahrwegs befindet fich ber große Gottebater bei Drit Apolburgel, beffen umfangliche Um-friedigungsmauer nach ben vielen in felbigre eingemerten Bruchfiven von Capitalen, architettonifden Gefimfen, Bertfluden und Dachgiegeln woft zum Afril aus bem Eteinmaterial ber eingelegten Aloftergebaube aufgeführt worben zu fein scheint.

Bor ber Reformation befand fich im Ort Thalburget eine ber f. Magdoltend gewidmete, jum Klofter geforige Capelle, die aber später eingelegt und der Plate einem bafigen Einwohner als Bauftelle eines Bobntbaufes überlaffen wurde. 288 XVI. Über bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt : Burgel.

In mäßiger Entfernung von dem Ort Ahalbürgel und oberhalb der wellich von selbigem gelegenen großen Fischeiche lassen fich in einem niedrigen Graben und wenigem Wauerwerk noch die Spuren des, früher zum Aloker gehörigen Borwerks Kalthausen erkennen, das nach einer Notiz in dem Gleichenkein'schen Werk fol. 207 im Jahr 1678 auf Anordnung des Hernags Bernhard von Iena eingelegt und das Ketinmaterial mit zum Bau einer neuen Kirche in dem eine Stunde von Ahalbürgel entsfernten Oct Tauppbel berwendet wurde.

Bon ber auf bem Berg zwischen Stadt - und Thalburget gelegenen Capelle zum f. Georg, welche wolf gleichgetitig mit bem am Auße biefeb Berges gelegenen, im Jahr 2008 bon ber Gemahlin bes Grafen Bolfgaang von Kirchberg gestifteten Hofpital aufgeführt wurde, find bermaten nur febr wenige überrefte vorhanden, wogegen das letztere felbft, jedoch in einem neueren Gebaube, jest noch besteht, an bem äußerlich noch ein älteres Heiligenbild mit zwei, den gefreugigten Heiland und einen Auf barftellenden Hochstauten bemerebar ift.

Uber bas vormalige Rlofter Burgelin finden fich in nachbergeichneten Schriften einige weitere Rotigen:

- 1) Rurge hiftorifche Beschreibung ber vormaligen berühmten Abtep und Rlofter Burgelin, bon bem Eblen von Gleichenftein. Jena 1729.
- 2) Thuringia sacra, Francoforti 1731. p. 754 seq.
- 3) Puttrich, Dentmale ber Bautunf bes Mittelaltere in Cachfen, I. Abtheilung, 15. und 16. Lieferung bes II. Banbes, Leipzig 1847. C. 18 21.
- 4) Dritter Jahresbericht bes Thuringifd Sachfichen Bereins gur Grforfcung bes vaterlanbifchen Alterthums, 1823, G. 42.
- 5) Abr. Beier, Geographus Jenensis, Jena 1665.
- 7) Chultes, Directorium diplomaticum, p. 203.
- 8) Faltenftein, Thuringifche Chronika, G.,1321.

Sine, wenn auch nicht gang richtige, geometrifche Aufnahme ber jehigen Rirche nebft Umgebungen wird in bem Bureau bes großherzogl. Oberbaudirectors in Weimar aufbewahrt.

## XVII.

Das Sofpital Maria Magbalena zu Gotha.

25 o m

Rreisgerichterath Dietrich ju Gotha.



Gine ber alteften Stiftungen fur Boblthatigleitezwede in Thuringen ift bas Sofpital Maria Magbalena in Gotha. Dasfelbe befitt in feinem Archiv noch eine reichhaltige Cammlung von Urfunden, aus welchen fich bie frubere Gefchichte besfelben ziemlich vollftanbig barftellen lagt. Gine genaue Durchficht biefer Urfunden bat, nach ber Mittheilung in Tentel's Guppl. II. hist. Goth. p. 765, im Jahr 1541 und ben vorhergebenben Jahren flattgefunden, bei melder fich ber berühmte bamalige gothaifche Generalfuperintenbent Myconius offenbar am lebbafteften betheiligt bat. Bon feiner Sand finden fic noch auf mehreren Urfunden Muffchriften, bon benen einige feinen Gifer gegen ben Dabft und vericiebene Ginrichtungen ber tatbolifden Rirde recht beutlich befunben 1). Inbeffen mar im Laufe ber Beit und bei bem öfteren Bechfel bes Mufbemabrungsorts ber Urfunden, vielleicht auch bei einem ber gablreichen Branbe, burch welche Gotha beimgefucht worben ift, ber gefamte Urfundenicas bes Sofvitals wieber burdeinanber geratben und lag, nur von wenigen gefannt und gewürdigt, im Depofitum biefer Unftalt. Dit Genehmigung ber flabtifden Urmencommiffion," melde mir mit bantenswerther Bereitwilligfeit bas Sofpitalardiv gur Berfugung gestellt bat, habe ich es unternommen, Die famtlichen vorbandenen alteren Urfunden neu burchaufeben, ju ordnen und ein möglichft voll-

<sup>1)</sup> So flest auf einem Indulgengbrief bes Augustinergenerals Inlianus be Salem für die Mitglieber ber Marien-Brüberschaft ju Gotha, d. d. 18, April 1443, von feiner Sanb folgenbes:

Doje Briff fennb nichts nut, hanbeln vonn Rabfts unnb Rifchoff Enab unnb Abslas, von Reffingen, von ber Monche Effen unnb Trinten, und bie armen Sehs len im Tegfeuer bie auch barvon fabt werben follen se.

292

flanbiged Repertorium aller auf das gedachte Sossial bezüglichen urtundlichen Rachrichten anzusertigen; als Erzebnis der Durchsicht biefer Urfunden — von benen fich indessen eigenfich bedeutende Mugolf in Sagittarius histor. Godte, in den Tenbellichen Supplementen hierzu, in den Beiträgen zur Erfauterung und Ergänzung der Geschäche von Edatt Gestig von Mabelung, einzelne auch in der Gotha diplomatica von Rudolphi p. III. bereits abgedruft finden — erlaube ich mir im Hosgenden einen furzen Abrij der Geschichte. diese Sossitats

mit bei bereits der Geschichte biefes hospitals mitguteitlen 1).

über ben Stifter und bas Stiftungejahr besfelben geben bie Deinungen ber alteren Schriftfteller auseinanber. Sagittarius (p. 232) und Tenbel (G. 52) führen an, bag bie Deinung verbreitet gemefen fei, bas Sofvital fei von ber beiligen Glifabeth gestiftet, und Tengel ermabnt bagu noch aus binterlaffenen banbidriftlichen Rotigen Gagittar's; "Anno 1223 ift ein Ritter Lagariten Orbens aus Ungarn mit Get. Glifabeth in Thuringen tommen und bat mit fürfil. Rath und Gulfe eine Comterei in Gotha famt einem Sofvital angerichtet." Doconius. meldem bie Stiftungsurfunde vorgelegen bat, nimmt ganbgraf gubwig IV. (VI.) ale ben Stifter an, wie eine von feiner Sand berrubrenbe Rotig auf ber Rudfeite ber Urfunde beweift2). Chenfo geht Tentel's eigene Meinung babin, baß bas Bofpital pom Lanbargfen Lubmig IV. gwar mit Buftimmung, aber ohne felbftthatige Mitwirfung feiner Gemablin gegrundet worben fei, auch verwirft berfelbe bie Unnahme, bag bamale icon Lagariten bas Sofpital überwiesen erhalten batten. Rach ber Stiftungeurfunde icheint mir bie lettermabnte Unficht bie allein rich. tige ju fein. Diefe Urfunde, welche ein fleines Quartblatt Pergament

<sup>1)</sup> Die Jufammenstellung bee Sagittarius (histor. Goth. pag. 232 — 244) ift nicht gang vollftanbig.

Die in Zen g. 1's Supplementen abgedendtra Urtunden går da pagran (gen mitbenugh Galefti in feiner Gefchichte des Gergeftjunss Gesta, I.S. 11. S. 201— 210. Gine umpfliendern quellemmsgige Gefchichte des Optivales mit embalten fein in benn, in der Kirge im Deuet erfohenschan Werfe des um die fürfenigliche Ger dichteferfenigun öberechnisch derm Michaelds Weile des über ihr Gefchichte Gertagen. Gestaht, dem Lieben die Gestaht. Den Bei der der Gestaht, dem Lieben die Gestaht, dem Lieben der Gestaht, dem Lieben der Gestaht, dem Lieben der Gestaht, dem Lieben der Gestaht dem Lieben der Gestaht der Gestaht der Gestaht dem Lieben der Gestaht dem Lieben der Gestaht dem Lieben der Gestaht dem Lieben dem Lieben der Gestaht dem Lieben dem Lieben dem Lieben der Gestaht dem Lieben dem Lieben der Gestaht dem Lieben dem Lie

<sup>2)</sup> Diefelbe lautet: Fundacion obber Stifftbrieff; wie Lantgraff Lubwig mit Bewilligung feyner Mutter und Cancte Gligabeth bas Spitahl ju Gotha geftifft hatt.

einnimmt, dis auf die in Uncialbuchtaben geschriebenen Eingangsworte in ber Winuskelsseit des 13. Jahrhumberts geschrieben ist und an welder sich das noch ungesihr bis zur Halfier erhaltene Kritersiegel bes Landgrosen Ludwig besinder, lautet wörtlich so:

In nomine fancte et individue Trinitatis. Ludewicus Dei gracia Thuringie Lantgravius et Saxonie comes Palatinus. Presentis temporis generacio adeo vicio cupiditatis dinoscitur fubjacere, ut difficillime quis iuveniatur, qui non ab ejus inquinamentis contaminari videatur. Et quoniam brevis est hominum memoria, saepius legitime facta in oblivionem deducantur et invidorum malicia destrui attemptantur. Hine inde prudentibus visum est, ut pacta quelibet vel contractus que lapfu temporis viciari ceruuntur scripture amminicalo provide perpetuentur. Omnibus ergo hane paginam respecturis vel audituris constare volumus, quod nos domum Hildegardis in Gota sponte offerentis 1) Hospitale constituimus, matris nostre dilecte et uxoris fratrumque nostrorum perfecto accedente consensu. Si quis autem huic prememorate domui pro suorum redemptione delictorum domus ant curias civitatis reditus aliquos obtulerit omni revocacione semota, perpetualiter stabilimus. Ne vero hujusmodi donacio in posterum invidorum malicia seu oblivionis ignorancia valeat infirmari, presentem paginam fecimus conscribi et sigilli nostri impressione roborari. Hujus rei testes sunt Comes Ludewicus, Comes Burchardus, Albertus de Frankenstein et Syboto frater suus, Ulricus de Tallestete 2).

Diefelbe ergibt also junachst mit Sicherheit nur soviel, baß ein Landgraf Ludwig von Thüringen bas haus in Gotja, welche's eine gewisse biffe gibtegarbis von freien Stüden dagu angeboten, zu einem Gospital bestimmt und als soldes bestädigt bat; sie erwöhnt aber nichts davon, daß außer dem genannten Landgrafen noch andere Versonen Mitsifter gewesen seinen, nur ber gewößniche Consens ber nächten Familienglierer ist mit angeführt. Es folgt darans, daß bie Ansicht, die beilige Etischeth selbst sein bei Gtiffeth sei Siftferin bes hofpitals, eine burchaus unrüchtige

<sup>1)</sup> nicht offeren tes, wie Sagittar lieft.

<sup>2)</sup> Die Urfunde ift gwar bei Sogiltorius p. 233 und bei Ten pel Guppl, hiat. Goth. II. pog. 53 fcon abgebrucht, boch glaubte ich, fie nicht umpoffend nochmals bier mit abbruchen laffen zu burfen, weil biefelbe nach mehreren Richtungen bin von Intereffe und nicht idem Refre der Ga gittar und Ernpel foglichz zur han bin icht idem Refre der Ga gittar und Ernpel foglichz zur han bin

ift. Die Urfunde enthigkti ober auch nicht die geringfte Andentung dorüber, daß diese nenfliftete Sossiato von Angang an für die Brüder bet Lagariten-Ordens bessimmt gemesen, oder den gen af für die Brüder wohl annehmen kann, doß dieser Ausssührlichkeit der Urfunde wohl annehmen kann, doß dieser Unspland fewerlich zu erwähnen unterlassen sien, wenn die Sache sich so vergalten hatte. Ich muße, wenn die Sache sich so vergalten hatte. Ich mußeballd auch biese Anfalle ich sich finitionsisch Sorgiunder gurudweisen, zumal überdies die Ehronisten, weiche die Abholung der heitigen Elisabeth in Ungarn erzässen, nicht des üntheste davon erwähnen, daß damals in ihrem Gesolge Mitter des Ordens dom selligen Lagarus in Icrusselm mit nach Abhäringen gekommen seine.

Debr Schwierigfeit bietet bagegen bie genaue Refiftellung bes Stiftungejahre und bie Beantwortung ber bamit jufammenhangenben Frage, melder ber vericbiebenen thuringifden Lanbarafen bes Ramens Bubmig ale ber Stifter angufeben ift. Sagittar laft bas Stiftungejabr babingestellt; ebenfo nach ibm Rudolphi Goth. diplom. III. p. 49. Tenbel ermabnt zwei Unfichten, nach welchen bie Stiftung 1926 ober 1229 erfolgt fein foll; er felbft enticheibet fich fur bas Jahr 1223, inbem er ber Deinung bes Doconius beitritt, von beffen Sand fich auf einer Schachtel, in welcher bie Urfunde lag, noch bie Borte finben: "Spitable Marie Maabalene Stifftbriff, Beflattigung und Befrebung. Anno 1223." Dir fcheint auch bier Tengel's Deinung ben Boraug zu verbienen. Gein Sauptargument bilbet eine Bergleichung, melde er amifden ber bier in Rrage flebenben Urfunde und einem unameifelbaft von Landgraf Lubmig IV. (VI.) berrubrenben, bas Rlofter Georgenthal betreffenden Diplom vom Jahr 1222 angestellt bat. Sierbei bat fic nemlich berausgestellt, bag nicht nur in beiben Urfunben gang biefelben Berfonen als confentierenbe Bermanbte aufgeführt ericheinen -(in ber Georgenthaler Urfunde find fie fogar genannt: ,,cum favore Sophie matris mee et Elizabet uxoris, ego et fratres mei Henricus Raspe et Conradus), - fonbern bag namentlich bas Giegel bes ganb. arafen mit bem an ber Sofvitalurfunde befindlichen Brudftude bes Giegels gang genau übereinstimmt, ja baß fogar bie Sanbidrift in beiben Urfunden gang biefelbe ift, fo baß beibe von bemfelben Rotarius bes Landarafen gefdrieben ju fein icheinen. Die Gleichheit ber Giegel finbe ich noch beffatigt bei ber Bergleichung bes por mir liegenben Siegelbruch.

flude mit bem fol. 482 ber Thuringia sacra erfictlichen Abbrude bes Reiterflegels Lubwigs IV. unter einer Urfunde von 1227, Die Beileaung periciebener Streitigfeiten amifden ben Rloftern Reinbarbebrunn und Georgenthal betreffent, und beibes jufammengenommen burfte mobl quereichen, um mit ziemlicher Gewißbeit gerabe biefem gubmig bie fragliche Urfunde aufdreiben zu fonnen. Rimmt man aber bies einmal als feftftebend an, fo lagt fich bann bas Stiftungsjahr bes Sofpitals auf ber einen Geite burch bas befannte Jahr ber Berbeiratbung gubwigs mit Glifabeth von Ungarn (1221) infofern naber beftimmen, als banach bie Urfunde, ba fie ber Gemablin bes Landarafen bereits mit Ermabnung thut, nach 1221 (ober noch in biefes Jahr, aber nach ber hochzeit) falfen muß; anberfeits erwahnt bie Urfunde unter ben barin mit aufgeführten Bermandten noch nicht bes im Dary 1223 gebornen Cohnes bes Landgrafen Ludwig, Sermann, mas nach bem bamaligen Gebrauche fomerlich unterlaffen fein murbe, wenn berfelbe bamale icon geboren gemefen mare; es ift alfo mit großer Babriceinlichfeit bafur angunebmen, bag bie Urfunde por bem Dars 1223 abgefaßt worben ift. 36 möchte beshalb bie Stiftung bes Sofpitals gwifden 1221 und ben Darg 1223 feben; ob die weitere Conjectur Tengel's, bag biefelbe erft nach ber Rudfebr bes Landarafen von ber 1222 mit feiner jungen Gemablin unternommenen Reife nach Ungarn erfolgt fei, genügent begrunbet erfceint, laffe ich babingeftellt.

naber zu berührenden Urfunde biefe fratres hospitalis de Gotha burch ben Bufat "fratres Scti Lazari de partibus transmarinis" gang beftimmt als Lagariten bezeichnet merben. Die ermabnte Bulle Gregors ift auf ein fleines Octappergamentblatt gefdrieben, mit ber gewöhnlichen Bleibulle biefes Dabftes verfeben und aus Berufium vom 21. Rebruar im 2. Jahre von Gregors Pontificat (alfo 1229) batiert; fie liefert gualeich einen Beweis bafur, baf bie Lanbarafin Glifabeth fich perfonlich febr fur bas Sofvital in Gotha intereffiert bat, benn bie ben Brubern besfelben gemachte Bermilligung mar burch fie bom Dabft erbeten morben, wie folgenbe Borte ber Urfunde barthun: Ex parte dilecte in Christo filie E. relicte clare memorie Lantgravii Turingie fuit nobis humiliter supplicatum etc. 1) Rach erfolgter Überweifung bes Sofpitale an bie Lagariten murbe - wie fich mit Gicherbeit aus fpateren Urfunden rudmarte foliegen lagt - bas Berhaltnis bon ber Art, bag biefer Orben Inhaber bes Saufes und ber Guter bes Sofpitals murbe, bamit aber bie, obnebies in feiner Orbenfregel liegenbe Berpflichtung übernahm, bie Armen und Rranten in bemfelben ju verpflegen. Dag inbeffen icon bamale eine gemiffe Bahl gu verpflegenber Perfonen feft bestimmt gewesen fei, wie Tentel G. 52 aus einer Dotig bes Sagittar ermabnt2), lagt fic burch nichts mit Bewißheit begrunben; richtig ift es jeboch, bag man in fpaterer Beit bieran nicht gezweifelt bat.

Rachbem bie "fratres ordinis militie Se<sup>ul</sup> Lazari Hierosolymitani", wei fin den ülteren geiftlichen Urfunden flets genannt zu werben pflewein, von dem Hospital zu Gotha einmal Befift ergeiffen hatten und basfelbe als eine wieftliche Commende diese Srbents, welche unter einem

<sup>1)</sup> Die Bulle ift abgedenaft im Sogilerinus p. 234 und bei Een gel II. 6. 5.5. Den Abbend Ten gel's fit cerreier. Sa gitt ar hait des E. Glifcheth) in dem oben adgebrucken Sage für die Möberchalut von et, allein der derfignet Buchflade entliptigt im Original gang genad dem gregen E im Werte Ex und kann um fo woniger für en gelten, als diefes Wert in der Utelunde nehrfach vortemmt, aber Retd vollfändig ausgeschiedere ist. Auch ift je die Orgelchung der Borenmen durch die liegen Anfangsduchladen in den Utelunden des 13. Jahrpunderts eindas gang Gewöhnliches.

<sup>2) &</sup>quot;Die erfte Fundarion biefes Spitahle foll geschehen fein anno 1226 burch Set, Gligabeth vor 10 Danner und 11 Beiber."

eigenen magister ober commendator fland, conflituiert worben war 1), wurde es nicht nur mit gefiftigen Privilegien und Indugengen trich begabt, sondern auch mit Zuwendung weltlicher Güter nicht unerheblich bedacht.

In erfterer Begiebung ift gunachft ein an ben Dagifter und bie Bruber vom beiligen Lagarus in Gotha gerichteter Indulgengbrief Dabft Innocena' IV. vom 7. Februar 1253 ju ermabnen, welcher allen, Die jur Beit bes Bfinaftfeftes und noch acht Tage nachber in ber Rirche bes Sofpitale beten und beichten, einen 40tägigen Ablag verheißt 2). Intereffanter ift aber eine zweite Bulle besfelben Dabftes, melde allen Erabifcofen, Bifcofen, Abten zc. verfundigt, daß ben Lagariten bes Bofpitale ju Gotha bas Recht verlieben worben fei, einmal im Sabre in beren Rirchen Almofen einzufammeln, und fie auffordert, benfelben bierbei feine Sinderniffe in ben Beg zu legen, fie vielmebr in ber Musübung biefes Rechtes ju fougen. Diefelbe weift jugleich bie Gingangs genannten Berfonen an, Die Lagariten obne Gebubrenanforberung gu begraben, ihre Rirchen und Gottesader ju meiben, und verbietet, von ibnen einen Bebnten zu nehmen; fle verleibt fogar ben Lazariten bas Recht, baf, wenn fie auch in einem ercommunicierten Orte fferben. ibnen bennoch ein firchliches Begrabnis ju Theil merben foll, und baft bei ber Untunft ibrer Ulmofencollectoren in einem mit bem Bann beleg. ten Orte, jum Bebuf ibrer Cammlung bennoch einmal im Jabre bie Rirche geöffnet und Gottesbienft gehalten werben foll, und ertheilt enb. lich allen Beiftlichen, welche fich auf einige Sabre bem Orben anichlie-Ben wollen, Die Buficherung, bag ihnen ingwifden ibre Pfrunden vorbebalten bleiben follen. Gie ichließt mit ber gewöhnlichen Unbrobung ber Ercommunication gegen die Buwiderhandelnden und ift batiert von Perusium non. Jul. (alfo vom 7. Juli), im 11, Jahre bes Pontificats Innoceng' IV., mithin, ba biefer 1243 ben pabfilicen Stuhl beftiegen bat, vom Jahr 1254 3). Die gange Raffung biefer Bulle geigt übrigens beutlich, bag es bem Pabft Innoceng weniger barauf antam, bem Sofpital in Gotha Drivilegien ju verleiben, ale vielmehr barauf, burch bie ertheilten Borrechte bem Lagaritenorben überhaupt eine größere Mus-

<sup>1)</sup> Conf. bie bemnathft im Tert ermannte Urfunbe.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Tengel Suppl. II. S. 606.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Zengel II. G. 607 ff.

breitung zu verschaffen, mas freilich nur theilweise gelungen ift, indem es dieser in Ungarn und Italien ziemlich verbreitete Orden in Deutschland nie zu einer irgend erheblichen Ausbehnung gebracht hat 1).

Much bie Diocesanbifcofe Gotba's, Die Erzbifcofe von Daing, begnabigten bas Sofpital mit manden geiftlichen Privilegien. Erzbifchof Berlach verlieb laut Urfunde vom 1. April 1258 allen Thatern guter Berte am gebachten Sofvital einen 20tagigen Ablaß2), und pom Grabifchof Werner finbet fich noch bie Urfunde bor, burd melde er eine Bulle bee Dabfies Urban IV. (gegeben ju Monte Figecone unterm 22. Ceptember 1262) publiciert, welche alle von beffen Borganger Innocena IV. ben Lagariten verliebenen Privilegien beflätigt. Dabit Coleftin V. nahm fich infofern bes hofpitals an, ale er burch eine aus Reabel vom 27. Rovember 1294 batierte Bulle 3) ben Drior bes Driorate Set! Ylarii de Fontaneto (Pictaviensis dioeceseos) beauftragte, alle Buter bes Sofpitals, welche unerlaubtermeife veraugert worben feien, wieber ju revocieren und gegen bie Biberfpenfligen, unter Beifeitefebung jeber Appellation, mit firchlichen Cenfuren vorzuschreiten; über ben Erfolg biefer Magregel babe ich inbeffen leiber nichts in Erfahrung bringen fonnen. Dabft Bonifag VIII. endlich beftätigte 1298 gleichfalls bem Lagaritenorden und bem Sofpital gu Gotha alle von feinen Borgangern ertheilten Privilegien, Indulgengen und Eremtionen 4).

Die Zumenbungen weltlicher Guter icheinen theils für ben Lagaritenorben, theils für bas Hofpital in Gotfa speciell befilmmt gewesen guein, allein es ift bierin tein Unterschieg gemacht, sonbern alles Bugewendete als Orbensgut befandelt worben.

Die Gebrüber Beinrich, Sartmann, hermann und Otto bon helbrungen ichenkten bem Lagaritenorben bie Capelle ju Braunsrobe

<sup>1)</sup> Dies beneift eine Reits in einer noch fpaler von mir zu erwähnenden Ute funde bes Johanniterpreintalel Johannes Redenr zu Bilbungen um Biefenfeh, weich er von ben damals ausgehobenen umd bem Ishanniterorden einverfeiben zagariten fagt: "Machhem bie zu Marwilla eber nacher zu Ungern umd Wildfene Kanben ger fiften und zu füufger Warlen fein. Saus mehr be ben Both gemiehen burch fanctiom Etradetten eitwan gefcontet und findeit war befunden ze." Gotha dipl. III. p. 51.

<sup>2)</sup> Die Urfunde fiche bei Zentel G. 606.

<sup>3)</sup> f. bei Tengel G. 611.

<sup>4)</sup> Die Bulle ift abgebrudt bei Tentel G. 613.

(Brundrobe) mit beren Cinfunften von Adern und Garten, wie die barüber ertheilte Beftätigungsurfunde bes Erzhifchofs Siegfried von Main, vom 18. December 1231 ausweift 1).

Im Jahr 1250 ichentte eine Matrone ju Gotha, Ramens Billib, bem Solpital vier Ader Land, befeit fic aber für ihre Lebensgeit bie Safifte ber Ernte und nach ibrem Tobe ihrer Schwester Irmentraut jahrlich zwei Malter Getreibe bavon bor.

Unterm 28. April 1253 überwiefen Conrab von Altmublibaufen, Madoto von Dieborf und feine Gemaßlin, sowie Conrabe Schwestern an ben Lagaritenorben bie Kirche zu Breitenbach (auf dem Eichsfelbe) mit allen Jubehörungen, nachtem beren Defan, ber Reichsministeriale Werner von Seiverstein, biefer Kirche erst ben Hof zu Breitenbach geschent und bieselbe gewissen Monchen überwiesen hatte, bie aber 3,06 frequentem loci destructionemst beren Best wieder ausgegeben batten.

Unterm 6. Ceptember 1262 beskätigte Landprof Mibrecht dem Speital alle seine Güter und bishrigen Gruerbungen und verließ demsschen zugleich das Patronatrecht zu Zeutleben. Im der darüber ausgesertigten Urfunde nennt sich Albrecht nur Thuringie lantgravins et Saxonie comes palatinus, aber nicht mehr auch Warfgrof von Weisen; als Beugen sind barin genannt comes Fridericus de Biehlingen, mægister Gevehardus canonicus Nuemburgenis, dominus Volradus et dominus Ulricus fratres de Kieldiz, dominus Fridericus senior de Drivorde, dominus Berthous dapiser de Slatheim 2), Gerhardus noster notarius et quam plures.

1976 ichenkte eine gewiffe Bertradis von Auslitete bem hofpital einen Dofigarten, legte bemfelben aber babei zugleich die Berpflichtung auf, bem Augustiertlofter bavon jabrlich zu Michaelis zwei Pfund Bachs abzugeben.

1288 traten Swicherus von Botenflein mit feiner Gemablin Abel-

<sup>1)</sup> nicht 1230, wie Dabelung annimmt. Die Urfunde ift abgebruckt bei Tentel S. 56.

<sup>2)</sup> Es ift dies offenbar berfelbe, weichen herr hofrath finnt fanel in feinem Aufte, S. 188. Bb. III. ber Zeitischt ib es Bereins (2. u. 3. heft), unterm Jahr 1263 und herr Karl Aue ebendefelb S. 208 and ber Wolffichen Chronit bes Kloften Bierte matem Jahr 1266 auffidet.

heib und feinen Kindern ihre Anfprude auf gewiffe Giter ju Breiter bach an ben Komthur und bie Dreensbruber befelbst gegent Dard Silberta d; est war alfo bamble flod wir brierbad ju einer, wernt auch bem Komthur ju Gotha vielleicht in gewiffer hinficht untergerbneten, aber bach in gangen felbfandigen Commende bes Lagaritenorbens geworden!).

1290 überließ heinrich von Melbingen eine area bei Tambach, welche Landgruf Albrecht zur Erkaunung eines Hofpitals heraegeben batte, ju gleichem Brecht und mit biefer ausbrucklichen Medingung dem Lagaritendruber Gottfried von Baldborff und bessen Auchfolgern. Auf biefe area wurde später ber gleichfalls bem Gothaer Hospital jugehörige sogenannte Nesselber errichtet?).

Chrefio hatten fich die Lagariten auch in bem Drie Wadenshaufen festgesetz und einen Sof bafelbl gegründet, ju welchem fie von Boppo von Setin 1268 beffen Gätter ju Auperfule (Aupfersible) bingutaufeten 3). 1295 überließ ihnen hierzu Landgraf Albrecht ichentungsweife auch noch die Gerichtsbarfeit über die bem Drben zugehörigen Leute ju Rupfersufgl, wogegen ber Drben freiwillig einen Recognitionshins von 1 Malter Sofer und einem jungen Spalin offerierte 4).

Befonders war es aber der Lagaritenhof ju Braunsrobe (in der Geaffold) Manfetb), welcher fich rolch vergoberte, denn zu biefem famen in Toolge einer Schenfung der Gebridter Allbett und Seitderich, Grasen von Wernigerobe, alle diejenigen Guter, welche dieselben durch den And Bettelbed von Oberenfelberungen erhalten hatten 3), und außerer erwarb berselbe von Oberenfelberungen erhalten batten 3), und außerer erwarb berselbe auch nach vom Grassen feiterich von Nabinsbelbe einen a. den in der aben und a Siebelfost zu Obergelberungen, sowie 70 Aller abolg am Arussischer mit seiner Commende zu Golip bes 45. Jahrhunders der Zagaritenvorten mit seiner Commende zu Golip bed som annahmliche Bestumgen in Abitringen erworben, indem er

<sup>1)</sup> Das Deiginal befindet fich im Gothaer Stadtrathearchiv, ein Abbruct bei Sagittar. p. 237.

<sup>2)</sup> Die Urfunde ift abgebrudt bei Sagittar. p. 239:

<sup>3)</sup> Tengel G. 66.

<sup>4)</sup> Urfunbe Rr. 15 bee Sofpitalgreipe.

<sup>5)</sup> Urfunbe Rr. 16 bes Sofpitalarcies.

<sup>6)</sup> Urfunde Rr. 17 bes hofpitalarchivs.

außer ber genannten Romtburei ju Gotha bereite ben Sof ju Braunsroba mit anfebnlicher ganberei bafelbft und gu Dberbelbrungen, bie Romthurci ju Breitenbach mit Bubebor, ben Sof Badenhaufen mit Rupferfuhl und ben Reffelhof bei Tambach inne batte. Das ibm unterfiellte hofpital ju Gotha erhielt aber im Jahre 1293 noch einen besonderen Cout, indem Landaraf Albrecht feiner (briften) Gemablin Glifabeth (von Arnshaug) bie Aufficht über basfelbe übertrug, mas biefe in einem bon Gotha unterm 29. Muguft 1293 erlaffenen Musichreiben befannt macht, indem fie jugleich anordnet, bag funftig alle, bas gebachte Dofpital betreffenben Ungelegenbeiten bei Bermeibung ibrer Ungnabe nur unter ihrer Mitmirtung zu erledigen feien 1). Bon biefer Beit an beftand alfo icon neben bem Orben, von welchem bas Sofpital abbing und unterhalten merben mußte, noch eine befonbere Mufficht uber basfelbe von Seiten bes Lanbesherrn, und biefe fcheint, wenn fie auch meiftens wenig auffällig geubt worben fein mag, boch nie gang wieber aufgebort ju baben, wie fich aus bem fpater ju ermabnenben Befehl bes Bergogs Bilhelm an beu Stadtrath ju Gotha vom Jahre 1444 folie-Ben lagt.

Much bas 14. Jahrhundert brachte ben Lagariten und refp. bem Sofpital Maria Magdalena nicht unanfehnliche Erwerbungen.

1304 übertrugen zwei herren von helbrungen, beibe mit bem Bornamen Friedrich, den Lagaritenorbensbrüdern zu Braunstode doch Datonat der Kirchen zu Betella und Bernsborf gegen übernahme einer Almosenspende 2), und 1512 bestätigte Bolft Ciemens V. nicht nur biese Abtretung, sondern auch das von den Grasen Albrecht und hermann von Gleichen au bieselben abgetertene Patronat der Kirchen zu horsmat und helmolbesborf, sowie die Abtretung dieser Kirchen zu dorbmat und helmolbesborf, sowie die Abtretung dieser Kirchen selbst und ibrete Cinfunite 2).

<sup>1)</sup> Wegebrudt bei Sogitter. p. 240. Das an ber Urfunde befindliche, febr iconerhalteme Giegel fiellt bie Landguffta in figender Stellung bar, in ber einen Sand ben Bappenfchild mit bem Thuringer Löwen, in ber andern ben Wappenfchild mit bem Selm und ben Kleeblättern (7) baltenb.

<sup>2)</sup> Die Urfunde fiehe bei Sagittar. p. 240.

<sup>3)</sup> Die betreffenbe pabfiliche Bulle, batiert von Avignon ben 21. Marg 1312, ift abgebrudt bei Ten gel G. 620.

1517 überließen eine Witve Bertradis Gutmann und beren Sohn qu Gielbeben bem "Romthur und ben Proviforen bes hofpitals gu Gotha" ein Bietrel Land zu Gielbeben gegen eine Rente von 3½ Male ter Gemangforn 1), welche fich nach bem Tode bes einen Berkaigers auf 2 Malter mindern und nach bem Tode beider auna aufören foll.

Im Jahre 1527 erwarben die Lagariten baselhst käuslich von Burkhard und Albert von Brandenberg<sup>23</sup>) 2½ Gusen zu Goldbach mit einer eigenen Curia, an welchen früher bem Mitter Heinrich von Mila die Lehnshmelichkeit zugestanden, die bieser aber, bestage besonderer Urfunde, zu Gunsten des Burkhard von Brandenberg ausgegeben hatte, ingleichen einem Begezübnishplaß sür 55 Mart Silbers <sup>23</sup>). Auch die sogenannte Bettelsperrenmußle (Bettilssperrin) war Eigenthum der Lagariten geworben <sup>23</sup>), aber son im Jahre 133a überließ sie der Convent wieder an den Müller Gunther von Salza und bessen gegen die Berpstichung, dem Hopfstal wödentlich 1 Scheffel Korn und jährlich 1 Psund Geldes, 1 Cans und 2 Hühner zu geben und alse Arten Frucht sir basselbe unentgelstich und unvermetst zu mablen <sup>23</sup>).

Außer biefen Grundfludserwerbungen hat das hofpital jedenfalls auch manchen Jins tund manches Capital (in der Form wiederfauflicher sinfen) überwiesen erhalten; so "B. 1390 bon einem Bürger Gochas, Dietrich Gräfenban, verschiedene Imsen in Sundhausen, weche biefer für 134 Pfund Psennige von Lube und Tribe von Farrenrode erkauft, batte und über welche hate noch die Sagariten mit dem nachmaligen Berfett der Burg Farrenrode, dem Hitter Seinrich von Hufen, in Streit kannen, der durch gefreich im Aufer 2443 bestellt worden ift.

<sup>1)</sup> E en gel C. 622 liet bie bett. Ertile ber Urtunde foz "33 maldros compect forment" umb beigi nicht, was bied bedeulen solle, indem er wiederfelt tere sichere, bağ bie Ertile im Driginal so um nich anders laute. Allein bie von mit vergilisme Driginalurtunde hat gam heutlich des Wett : commette frementi, umb ift als bamt iniche anderes alle ven sich someten den vergilisme.

<sup>2)</sup> Der erftere mar Canonicue gu St. Maria in Erfurt.

<sup>3)</sup> f. bei Tentel G. 640.

<sup>4)</sup> Daher stammt auch wohl ber noch jest fibliche Rame biefer Muhle, weil bie Lazariten bas Recht batten, Almofen einzusammeln.

<sup>5)</sup> Die betr. Urfunde nennt als bamalige Orbensglieber im Convent ju Gotha herrn Ricolaus von Erfurt, Komthur, Geinrich Schaffenicht, einen Priefter, Bruber Geinrich von Munre, Bruber Guntber von Mibe und Bruber Deinrich Spetiling.

Much bie Riche unterließ nicht, ben Lagariten noch manche Anabe quiließen qu laffen. Machem foon 1514 ein neuer Altat im hophital errichtet und bom Mainger erzhöftschiftieche Wiere Zohannes geweißt werben war, erhielt die Riche besselchen im Jahr 1522 eine große Mngabl Reliquien, welche ein Bifche Etto (episcopus ecclesiae Camerensis) aus bem heiligen Lande mitgebracht hate, und dagu einen 40tägigen Ablas für alle, welche in der gedadten Kirche inen Reliquien veröfren. Der erwähnte Indulgengbrief gablt eine fehr große Mngabl Meliquien uf und darunter recht interfinate Stude; auffällig ift es aber, daß berselbe erf im Jahre 1404 bon hem Bisca bes Diöcesanbissofos, pater Henricus, Sestatiu worden ift.

Die erfte Silfte bet 1s. Johrhunberts war gleichfalls für bas Gofisient noch eine ziemlich günftige Zeit. Die Riche besselben wurde vergrößert umb verschönert 1), ein neuer Richhoft wurde angelegt, neue Invlugengen wurden ertseit, Bilber in der Airch geweißt (1427) umd auch weldiche Erwerbungen seihlen nicht. So trad 1400 ber Scholofitien eine ber Warienfiriche zu Gotho, Iohames Johling, den Bagariten einen ihm gustehenden Zins auf einem Hause in Gotha ab 2); 1442 überließ ber Winger Hans Erhardt einen Theil der Jinsen, die er vom Aloster Reichordsberum gefauft hatte?), dem Hopflich, umd der Zechant der Warienfirche, Dieterich Lange, hinterließ bemselben lehtwillig einige Weingattern zu holghaufen an der Wochsplendung, einiger anderen Zinsebertungen nicht zu arberten.

überhaupt scheint fich ber Sagartienorden um biese Zeit boch in This ringen etwos weiter ausgeberielt zu haben, benn jebt ift im mehreren Urfunden schow den einem 20 and bomthur biefes Orbens in Doringen bie Rebe und es wird neben ben Commenten zu Gotha und Breitenbach nun auch noch eine solche zu Braunterobs genannt, wo ber "Banbompter" seinen Sig gehobt zu haben scheint. Auch werben jeht bie bem Orben zustehenber Patronatspfartrien zu Teutschen, Bretle, Berns-

<sup>1)</sup> Dies geht aus einer Bulle bes Mainger Bicare henricus vom Jahre 1404 bervor.

<sup>2)</sup> Die Abtretung erfoigte vor gefiegter Gerichtsbant unter Borfit bee Schultbeigen Landgraf Balifafare, Dietrich von Molsleiben.

<sup>3)</sup> hieruber fiehe Thuringia sacra pag. 166.

borf, horsmar und helmolbesborf regelmäßig mit Orbensgliebern befest 1). Geliß bir Pabifte fielten es nicht für zu gering, fich fperiell um
it Befebung biefer Komthureien zu bekümmern. Go weist unterm
14. Juni 1404 ber Pabiß Bonifacius IX. ben Dechanten ber Marienlirche zu Erfurt an, bie durch ben Tob bes Präceptors Beyrich erlebigte
Ettlle bes Lagaritencommenbalors in Gotha bem Neuber ber dofigen
Gobitals, heinrich Macquard, zu übertragen, folern berfelbe bie nöthigen Kenntniffe befaße und fich verkindlich mache, bie Unnate? dem heiligen Stuble zu überlaffen. Die hierzu ersorberlichen Kenntniffe beflechen in "bene legere, bene construere et bene caulare ac congrue
loqui latinis verbis; bie damaligen Gintunfte bes hospitals werben auf
30 Mart Gilbers angeschagen 3).

Allein von ber Mitte bes 15. Jahrbunbere an icheint ber Berfall bee Orbene vom beil. Lagarus in Thuringen und mit ihm ber bes Sofpitale ju Gotha begonnen ju baben. Debrere Urfunben beuten barauf bin, bag bie Lagariten icon bamale nicht mehr bie Mittel befagen, bie ibnen obliegenben Orbenepflichten - Rrantenpflege und Bobltbatig. feit - in bem Umfang wie fruber ju erfullen, ober bag bie Gintunfte in biefer Beit mehr gur Befriedigung ber gefteigerten Beburfniffe ber Orbensalieber ale jum Beften ber bem Orben jugewiesenen Stiftungen, und namentlich bes Gothaer Sofpitals, vermenbet worben finb. Dafür fpricht icon ein Befehl bes Bergogs Wilhelm vom 11. Auguft 1444 an ben Stadtrath ju Gotha, fic bes Sofvitale angunehmen und Bormunber für basfelbe ju beftellen 4), fowie ein Schreiben bes Lanbarafen Bubwig von Beffen an Bergog Bilbelm bom 6. April 1446, morin ber leb. tere erfucht wirb, bas Sofpital ju Gotha jur orbentlichen Abgabe ber Binfen an bie bemfelben augeborigen, auf bem Reffelhof mobnenben Lagariten gu veranlaffen 5). Roch beutlicher fpricht aber fur ben guneb. menten Berfall ber Umftant, bag, ale im Jabre 1455 vericiebene Bau-

<sup>1)</sup> Bei Teutleben ftanb ben Landgrafen bas jus praesentandi ju, laut Urfunde von 1436 bei Tengel S. 320.

<sup>2)</sup> Die Ginfunfte von biefer Stelle mahrenb bes erften Jahres.

<sup>3)</sup> Die Bulle ift außerbem noch intereffant wegen ber barin enthaltenen Ansfalle auf ben bamaligen Gegenpabft Bonifag' IX., Clemens VII. Sie ift abgebruckt bei Ren bel S. 650 f.

<sup>4)</sup> fiehe bei Sagittar. pag. 241.

<sup>5)</sup> Das betr. Schreiben befindet fich im Stabtrathearchie ju Gotha.

reparaturen in ber Sofpitalfirche nothig murben, um bie Roften bagu aufzubringen. Sergog Bilbelm burd ein befonberes Musichreiben gu milben Gaben biergu aufforbern mußte, bis endlich im Jahre 1478 ber Lazari in Thuringen - wie es in ber Urfunde beißt: "weil bas Sofpital Mar. Mogd. mit vaft Schulben und merglichem Unrath ift belaben, ben gufurfommen und bas bas obgebachte Sofpital in vorigen Stand bracht und mibber aufgerudt mochte werben" - bas Sofpital mit allen feinen Bubeborungen in Gotha bem Orbensbruber Gregorius Beder allein überließ, mit bem Borbebalt jeboch, nichts bavon zu entrieben ober zu veräußern 1). Gregorius Beder fceint aber auch gunachft nur für fich geforgt und bas Bofvital febr fara bebanbelt zu baben : meniaftens fab fich ber von Serjog Bilbelm mit ber Auffichteführung über bas lettere beauftragte Stabtrath genothiat, fic besfelben angunehmen und 1482 mit bem Lanbtomthur Conrad Rlinsberg (anftatt bes Saustomthure Beder) einen Bergleich auf 10 Jahre einzugeben, nach welchem letterer ben Urmen im Sofpital nicht nur 18 Malter Rorn und 6 Malter Gerfte jahrlichen Bine von Claus Dobthufen ju Golbbach überließ, fonbern auch noch 2 Dalter Rorn aus bem Sofpital ju reichen verfprach 2).

3mar erhielten bie Lagariten jur Anfbefferung ihrer Umftanbe noch manche Privilegien, wie 3. B. bas Recht, auf Grund eines publiftigen und bulbagbriefe einen Almofentaften in die Warteutriche ftellen und Almofent bofelbf in Empfang nehmen zu durfen (1480°), ingleichen bie nochmalige Bestätigung ber Privilegien und Indulgengen stir ihre hofe zu

<sup>1)</sup> Das bet. Deatment fit vom 23. Juli 1478 und nennt als demalige Berein glieber Goneth Elinderig, Landomitjur, Johannes Clinter, heinrich Aretha, Dochannes Gilter, denathe Beilefel, Johannes Genkomistelet, Concrobus Smet, Miclaus Lubelff, Dehames Girec, Marcine Sindefing, Martifies Clifferen (höhrer Camblenutjur) und heinrich hilbertaut. An ber Utfande bestadet fich das größere Commentöriged, weis der bet heilfigenstuffiliber barfellt mit der Umifafit: S. concrentus in Alemannia fratrum Seit Lauari millium de Jerusalem. Dast fleiner Debrassfigad bes Ambounders, sowie dem Seine Jesus der Bertha gegigt das achspishige Debrassfreng mit seinem Seine nud einem Saltment in den fich gegenstürflichenden Gefen.

<sup>2)</sup> In biefer Urfunde (hofteitalarchie Rr. 52) ift fcon von zwei "Bormundern ber armen Leute im Spital" bie Rebez es waren bies bamals bie Rathomeister Beinrich Rrugt und Golbard Icon.

<sup>3)</sup> Gotha diplom. III. pag. 49.

Braundroba, Breitenbad und bie Rirden au Borftmar zc. (1483) 1); amar machten fie auch noch einige Erwerbungen an Binfen und Capita. lien (1451 und 1455) und fucten fic burd Berauferungen einzelner Befibungen noch langer ju erhalten - fo murbe ber Sof ju Rupferfuhl einem gemiffen Sans Jager auf 50 Jahre gegen verschiebene Binfen überlaffen, wie ein in biefer Ungelegenheit gefällter Schiedefpruch bee Schultbeißen Rribe Rombrif ju Gifenach und bes Amtmanne Sans von Stutterbeim ju Gotha beweift 2) -; allein alles bies bielt ben Unteragna bes Laggritenorbens in Thuringen nicht auf. Bei biefem Buffanb bes Berfalles wird es auch ben Lagariten fcmerlich moglich gemefen fein, bem an fie gelangten Musichreiben bes Bergoge Bilbelm und ber ibnen in Abfdrift jugefertigten Bulle bes Dabftes Girtus IV., welche jur Unterflusung bes ju Rhobus von ben Turten bart bebrangten Johanniterorbens aufforbern, irgendwie ju entsprechen, wenigstens ift es mir nicht moglich gemefen, barüber, baß foldes gefcheben fei, irgent eine beftimmte Rotig ju erlangen.

andlich im Jahre 1409 erfolgte die Acaldrubje; Pahft Anneceng VIII. hob im Confiderum vom 28. März 1489 jur Kräftigung bet Johanniterordens die Kriencen Mitterorden auf und verleidte fir mit allen ihren Nechten, häufern und sonstigen Beschungen dem Johanniterorden ein. Die in notariell beglaubigter Wisserlich mit vorliegende Bulle nennt als aufgeschen die Derben der Kratese Seid dominis sepuleri ordinis Seid Angustini ju Jerusalem und der frates militias Seid Lazari de Bethlehem et Nazareth, edenfalls ju Jerusalem; die Publication der Bulle an den Prior und Convend-in Gotha erfolgte durch die Richter des erzissischsischen Studie ju Wainz auf Rachfuchen des Johanniterkomsturs Petrus de Smalbag und des magister ordinis Johannes Onflichen 1491. Mrh Geund deser pabsichen Rulle suchten ficht und die in den Beis der Gütte des Lauriten.

<sup>1)</sup> Urfunde bee Bofpitalarchive Dr. 53,

<sup>2)</sup> Die Urfunde hierüber ist batiert vom 26. Januar 1456 und befindet fich im Hofpitalarchiv Nr. 44.

<sup>3)</sup> In Frankreich und Italien wurde ber Orben fpater wieder hergestellt; in leisterem burch Pins IV. 1565, in ersterem Lande erft auf Betried heiniche Iv. burch Paul V. 1667. herzeg Philibert Gmanuel von Savoben vereinigt ibn unter Bufinnung bes Pabfied Gerger XIII. mit bem Orben von feiligen Morth.

orbenst zu feben und bies icheint ibnen - obicon nach einer Rotig Tenbel's jum Jahr 15081) nicht gang obne Rampf - boch giemlich fcnell gelungen zu fein. Die Commenbe in Gotha übernabm von bem Lagaritenorden ber Johannitertomthur Johannes Rosner 2) mit allen ibren Bubeborungen, inebefonbere mit ben Gutern ju Brauneroba, Breitenbach, Badenhaufen und ben bem Orben guftebenben Rirchen, Patronaten und Binfen; babei murbe bem, bamale im Saufe gu Gotha gefeffenen Laggritenorbenebruber Betrue Clopftein ber lebenelangliche Infit barin vorbebalten 3). Diefer Petrus Clopftein bat auf Die fernern Chidfale bes Sofvitals einen mefentlichen Ginfluß gebabt. Er . war fcon ale Rnabe von feinen Eltern jum geiftlichen Stande bestimmt und biefelben batten es burd Gelbipenbungen moglich gemacht, bag er, taum 10 Jahr alt, in ein Rlofter bes Prebigerorbens aufgenommen worben mar. Sier blieb er einige Jabre; ale jeboch nach beren Berlauf bie Orbendregel verfcarft und bierbei benjenigen Rovigen, welche fich ber ftrengeren Regel nicht unterwerfen wollten, ber Bieberaustritt freigefiellt murbe, machte er von biefer Erlaubnis Gebraud und trat nun in ben Lagaritenorben ein, beffen Commenbe in Gotha er gur Beit ber Auflofung biefes Orbens bewohnte. Bier fcheint er anfangs ber übergabe an ben Johanniterorben Gowierigfeiten in ben Beg gelegt, fomie auch fur feine Derfon Gemiffeneferupel megen bes Ubertritte in biefen Orben gehabt ju haben; allein biefe murben burch eine von bem pabfilicen Bonitentiarjus. Bifcof Julianus von Offia, erlangte Bulle 4) befeitigt, und nun trat Clopftein in ben Johanniterorben und murbe unter bem Romtbur Rodner Prior ber Commenbe gu Gotha b). Johannes Rosner mar icon ein bejahrter Dann und icheint ibm bie Romtbureigeschafte gang überlaffen gu baben, menigftens mar er es und nicht Rödner, melder 1501 mit Confent bes Stadtrathes gu Schmal-

Equites ordinis S. Johannis bona Brunsrodana Lazaritis hospitalique Gothano extorseruni variis excommunicationum minis citationibusque peremtoriis etc.

<sup>2)</sup> Dies ergibt eine Urfunde von 1518, auf weiche ich fpater gurudtommen werbe; fiehe biefelbe bei Zen gel €. 710 f.

<sup>3)</sup> flehe bie nemliche Urfunde,

<sup>4)</sup> Gie ift vom Jahre 1500 und aus ifr find auch bie vorflegenben Roligen über bas fruhere Leben Clopfteins genemmen. Abgebrudt ift biefelbe bei Zen gel G. 707.

<sup>5)</sup> Dies geht hervor aus einer Urfunde bes Iohannitercapitels ju Speier vom Jahre 1518, welche bei Ten gel G. 710 f. abgebrudt ift. (fiehe unten.)

talben ben jum Gothaer Sofpital geborigen Reffelbof nebft Bubebor an einen gemiffen Seint Gebamer auf 40 Nabre überlieft, ber ferner 1507 bom gothaifden Stabtrath gegen Uberlaffung zweier Binfe bon 10 und 5 Chilling Pfennige Die Befreiung ber Saufer und Sofraiten bee Sofpitale vom Spitalhof an bie an bie Stadtmauer bon allen Gefchoffen, Frohnen, Bachen u. f. w. erlangte und ber fich 1510 vom Abt Johann ju Rulba ale Lebneberrn ber Sofpitalguter ju Badenbaufen und ber Bebolge ju glacheland und im Bothengrunde mit biefen Gutern aufe neue beleiben und fich einen Lebnbrief barüber ausfertigen ließ 1). In biefer Stellung blieb Clopftein bis 1518; in biefem Jahre aber murbe er burd Befdlug bes beutiden Generalcapitels bes Johanniterorbens ju Speier an bie Stelle bes megen Alterefcmache abtretenben (aber fpater, 1519, noch ale Landfomthur gu Bilbungen und Befenfeld aufgeführten) Nobannes Roener zum Romtbur in Gotba ermablt und ale folder burd ben Rotar Benbelin Dopp feierlich eingeführt, auch in biefer Gigenicaft burd idriftliche Reverfe ber ibm unterftellten Orbenebruber ausbrudlich anertannt 2). Go traf ibn bie Reformation. 3mar mar bas große Bert taum von Luther begonnen, aber boch icheinen bie 30. banniter und unter ihnen auch Clopftein bie bebeutenben Rolgen, welche bie neue Lebre fur fie baben tonnte, zeitig gegont und bangd ibre Daf. regeln ergriffen gu baben, um fur alle Ralle bem Orben foviel ale moglich zu retten. Bang auffallenbermeife und ale ob er bie fpatere Gacularifation borausgefeben batte, beginnt nemlich Detrus Clopftein gleich nach feiner Beftätigung gum Romthur bie bem Orben geborigen Grund. befigungen gu beraugern und fich bafur Gelb. und Aruchtginfen beftellen ju laffen, welche er weniger ber Gingiebung fur unterworfen erachten mochte, ale liegende Grunde. Go wird bon ibm fcon 1518 ber Sof ju Breitenbach an ben fruberen hofmeifter bafelbft, Beinrich Comibt und beffen Chefrau, gegen Übernabme ber Laften und Entrichtung eines

<sup>1)</sup> Die Urfunden hierüber befinden fich im Stadtrathearchiv und im hofpitale archiv unter Rr. 51ª und 67.\*.

<sup>2)</sup> Die Urfante ift ödgernett bei Zeng get @ 710 f. Die auf ber Mügfenfte berifden befinblichen Murefrauungerführungen finb ausgefällt von Anthonius Noth, Sangerhausenis commendator, frater Jacoben Syremann plebauss in Bretla, Johannes Kotze pater domus in Gotha, frater Johannes Surnhaffe, plebanns in Teutleben, frater Johannes Covi, frater Johannes Cotmann et frater Henricus Toepfer.

jabrlichen Binfes von 10 Gulben in Erbpacht gegeben und biefe Abtretung von bem Lanbfomtbur in Thuringen und Seffen zu Bilbungen und Befenfeld, Johannes Rosner, (1519) fowie nachtraglich (1535) bon Bergog Jobann Friedrich beffatigt 1). 3m Jabre 1520 murbe bas Bleiche mit ben Gutern ber Orbens zu Brauneroba vorgenommen, welche Clopftein mit Buffimmung bes Convents und bes Orbensprovincials 30. bannes von Sattftein gegen einen jabrlichen Bins von 60 Bulben an ben Grafen Ernft von Mannefelb abtrat, obicon fie nach bamaligem Werth über 100 Gulben abgeworfen baben follen. Die Abtretung biefer Buter murbe bon Bergog Georg bon Cachfen, in beffen Lanbestheile fie lagen, landesberrlich confirmiert 1520 2). Much eine Bulle bes Pabfies Clemens VII., melde fich in notarieller Abidrift im Bofbitalardin finbet und ben Johannitern wiederholt alle ibre Rechte und Privilegien beflatiat , ideint nach einigen barin enthaltenen Anbeutungen mit barauf berechnet gemefen zu fein, Die letteren zur unerschütterlichen Refibaltung ihres Befiges, gegenüber ben Reuerungen Luthers, aufzumuntern, allein biefelbe erreichte, wenigftens beim Romtbur Clopftein, ibren 3med nicht mehr. Denn ebe noch bie gebachte Bulle in beffen Sanbe gefommen fein tonnte (1523), batte foon Clopftein, welcher eingefeben baben mochte, bag es fur bie Dauer vergeblich fei, fich bem Ginbringen ber neuen Lebre entgegenzuftellen, und bag er namentlich fur feine Perfon nicht viel übrig behalten werbe, wenn die ohnebies icon febr aufammengefcmolgenen Guter bes Sofpitals mieber gunachft fur ben urfprungliden Stiftungezwedt, alfo fur bas hofpital felbft und nicht fur bie Dr. beneglieber verwendet werben follten, unter Buftimmung bes Bergogs Johann von Cachfen mit bem Stadtrath einen Bergleich gefchloffen, nach welchem er nicht nur ben Bieberaufbau zweier Gebaube bes Sofpitale jufichert und fich megen verfchiebener Binfen vergleicht, fonbern auch icon alle Capitalien bes Sofpitale (unter Borbebalt vierprocentiger Binfen für fich) an ben Stadtrath abtritt, bas ibm guflebenbe Bertauferecht an Betreibe und feinen erimierten Berichtsfland in weltlichen Cachen aufgibt und fich überbies verpflichtet, in brei Jahren, vom nachften Didaelistage an, Die famtlichen Guter bes Sofpitals an Die weltliche Sanb

<sup>1)</sup> Gotha diplom. III. p. 50 et 51.

<sup>2)</sup> Gotha dipl. III. p. 53 et 54.

au laffen 1). Diefem Bergleich folgte icon 1525 ein ameiter, burch welchen Clopftein gwar bie famtlichen Guter bes Sofpitale gur Unterbaltung ber Urmen an ben Rath mirflich abtritt, fich jeboch ben Rief. brauch babon auf Lebenszeit vorbebalt und nur bon beffen Ertrage. außer ben bereits für bas Sofpital abqugebenben 11 Cood Erbains unb 64 Malter Rorn, noch weitere 11 Schod Erbzins ben Sofpitaliten gu überlaffen periprict 2). Enblich im Nabre 1534 ichlof Clopftein, melder ingmifden felbft gur neuen Lebre übergetreten mar und fich berbeirathet batte, einen nochmaligen Bertrag mit bem Rath ab, gufolge beffen er bemfelben nun auch außer ber bereits abgetretenen Gubftang ber Bofvitglauter Die Rubung berfelben überließ und fic bafur eine jabrliche Rente von 100 Cood Grofden gotbaifder Babrung (wobon nach feinem Tobe noch ein Theil feiner Chefrau verbleiben follte) ausbebang. übrigens aber fich jur Leiftung aller Burgerpflichten, wie Bachen ic., gleich jebem anbern Burger, bereit erffarte 2). Er verließ bas Bofpital, bezog ein von ibm ertauftes Saus in ber Jubengaffe und lebte bafelbit rubig bis gu feinem, im Jahre 1539 erfolgten Tobe 4).

So tam ber Stabrath, welcher bisher (feit 1444) nur neben bem Lagariten- und Johanniterorben ein Muffichtercht über bat hofpital Bartis Magdalena geübt hatte, auch in ben vollen Befit ber Guter bestellen, die freilich febr jusammengeschmolgen waren. Der Reffelhof war bereits langer veraußert. Die Guter zu Aupfersuhl und Waden-baufen, welche nach Mblauf der auf 50 Jahre bestimmten Erbhodien, wieder nach Mblauf der auf 50 Jahre bestimmten Erbhodienien) wieder jurudgefallen waren, verfauste er Rath noch in demfelben Jahre, 1534, nehl ben dagu gebörigen Gebolgen im Flochstand

<sup>1)</sup> Urfunde Rr. 79 bes hofpitalarchins.

<sup>2)</sup> Die Confirmationstrunde bes Bergogs Johann ju biefem Bergleich ift vom Set. Alliebelfemiag 1925, mabrend ber Bertrag felbft am Martinolog besfelbem Jahrers jum Abfching gefommen war. Abgebrackt ift berfelbe bei Ten bei G. 734 f. und in ber Gotha chipom. III. p. 56 sq.

<sup>3)</sup> Urfunde Dr. 85 bes hofpitalarchivs; abgebrudt bei Ten bel G. 747 ff. und in ber Gotha diplom. III. p. 57 sq.

<sup>4)</sup> Die Nachricht ber Gotha diplom. III. p. 59, baß Clopftein 1538 schon ges florben sei, jie falsch je 6 liegen mir seine eigenhändigen Quittungen über die vom Stadtrath zu beziehende Rente vor und biest reichen bis zum Quartal Ancia 1539; eine freitere Quittung ift nicht verkonden.

<sup>5)</sup> fiebe oben beim 3abr 1456,

und Bythengennd an ben Rath ju Salzungen für bie Summe von 2450 Gulben 1). Die Güter ju Beritenbach, in Abfat bereft man ichen 1550 ben heintich Schmidt bestimmt hatte, die frühere Übereignunghurfunte jurudzugeben und die Güter vom Stodtrat zu Lefen zu
nehmen, sielen zwar noch einmal (1542) in Folge eines Bertrags, ben
der Mach mit dem Rachfommen des Erdyachter Heinist Gemitt obgefolisifen hatte, gegen Bezahlung von 400 Gulben an den ersteren zurüt?
allein es entstanden deriber erhebliche Differengen mit Aurmoinz, weldes die Lehnsberrlichfeit über diese Güter beauspruchte, weshalb im
Jahre 1543 der gothaliche Stodtrath biefelben an die Gebrüdder Anore
sint 1800 Gulben vertausse 2. Die weiteren Streitigkeiten, weiche shat
ter beshalb noch entstante , ernöhnt Tentzel E. 718.

Roch mehr Differengen entftanben aber wegen ber an ben Grafen Ernft von Mannefeld abgetretenen Braunerober Guter. Diefe fucte ber Rath, auf Betrieb bes Superintenbenten Dhoonius, mit einem grofen Unfwand von Dube und Gelebrfamteit und mit Beibulfe bes Rurfürften wieder gurudguerlangen, allein ohne Erfolg, ba Bergog Georg bon Cachfen, in beffen Gebiete Diefelben lagen, Die bon ibm beftatigte Abtretung um fo mehr aufrecht erhielt, ale er ber neuen Lebre feinblelig gegenüberftanb. 3a, ber Graf von Mannefelb verweigerte balb barauf auch bie Bablung bes ftipulierten Binfes von 60 Gulben an bas Bofpital, indem er bebauptete, bag nicht biefes lettere, fonbern ber Sobanniterorben burch feinen Romtbur ibm bie fraglichen Guter abgetreten und bag beffen Provincial ibn angewiesen babe, nach bem übertritt und ber Berheirathung Clopfteine Die Binfen nicht mehr an Diefen, fonbern an ben Romtbur Anaftafine Comala ju Beifenfee ju gablen. Sieruber murbe von beiben Theilen viel gefdrieben und geftritten, aber bie Cache tam nicht ins Reine; es farb baruber ber Graf Ernft von Mannefeld, ber Bergog Georg (1539), beffen Rachfolger, Bergog Beinrich (1541), fowie ber Rurfürft Johann Friedrich, welcher mit Bergog Moris gufammen bie Cache wieber in bie Sant genommen batte, und bie Seldrunger Guter gingen in anbre Sande über, bis enblich Rurfürft Mugust ben Streit baburch beenbigte, bag er bie Sache bor eine Commiffion ju Leipzig vermies, von welcher biefelbe babin geordnet murbe,

<sup>1)</sup> Der Raufvertrag befindet fich in ben Acten bee Sofpitale.

<sup>2)</sup> Tengel G. 766.

doğ doğ Şofpital einen Aşril der verfallenen Zinfen nadgezaşlıt und die Zufichrung pünktlicher Entrichtung für die Zufunft erhielt 1). Dief Zinfen beflanden dis auf die neugle Zeit und find erft im Zahre 1854 von der Könfal, preußifchen Regierung zu Werfeburg abgefoft worden.

Die Befigungen in Gotha enblich, welche aus ben Gebaulichfeiten, Sofen, 8 Bufen Lanbes und verfchiebenen Beiefen, Gaten und Binfen beftanden, übernahm der Stadtrath, welcher auch bie von Glopftein em hofpital vorbehaltenen Patronatrechte an ben Rirchen zu horsmar, helmolbesborf und Dachröben") bis ins vorige Jahrhundert binein regelmäßig ausgabet.

Das Sofpital blieb feit Clopfleins Beit fortmabrend unter ber Bermaltung bes Stadtrathe. Die bereits unter Bergog Bilbelm aufgeftellte Bofpitalordnung murbe geitgemäß revibiert 3), ber Bermogenebeffanb bes Sofpitale burch eine turfürftliche Commiffion, bestebend aus Georg von Bangenbeim und Deldior bon Bechmar, mit Bugiebung bes Doconius, geborig feftgeftellt, mobei bie Urfunden ben Bormunbern bes gemeinen Raftene übergeben murben, Die Babl ber Bofpitaliten, melde urfprunglich nur 21 (10 Danner und 11 Frauen) betragen batte, murbe auf 24 (12 Manner und ebenfoviel Frauen) erhobt und an Die Stelle ber baufallig geworbenen Rirche im Jahre 1541 bas Borberhaus bes Sofpitale erbaut. Bon ba ab bieten bie mit bemfelben porgegangenen Beranberungen fein biftorifches Intereffe mehr bar. Das jegige Sofpitglaebaube flammt erft aus bem porigen Jahrbunbert; am 24. Detober 1716 murbe ber Grundflein zu bemfelben gelegt und im folgenben Sabre ift, nach ber über bem Bortal befindlichen Inidrift, ber Bau beenbigt morben.

<sup>1)</sup> conf. bie barüber ergangenen alten Acten im Sofpitalardib.

<sup>2)</sup> Gotha diplom. III. p. 52.

Gotha diplom. III. p. 47.

## XVIII.

Arknugen

3 11 1

Geschichte ber bentschen Orbens Ballei Ehuringen.

Mitgetheilt

Johannes Boigt.

Man vergleiche hierzu die im erften Bande biefer Zeiticheift C. 91 — 128 abs gernudte Abhandlung über die deutsche Ordene Ballel Zhüringen.

Dem Erwirdigen Geistlichen herren Ludwig von Erlichshawsen unserm Hoemeister duitschs Ordens meinem gneidigen Obersten mit aller erwirdickeit.

Erwirdiger gneidiger lieher herre Homeister Mein schuldige undertanige gehorsam sein ewrn gnaden mit willen zuvoran bereit Als Ich ewrn gnaden zu dem merern male schriftlichen und muntlichen durch michs selbs und die mein furbracht han die beswernufs solcher großer schulde, damit die Baleven und hewser unsers orden in Doringen und meissen gelegen beladen sein, Dorumb die Amplute und brüder desselben unsers Ordens dorinnen wonnende mit gerichten und ander beswernüffe vast betrangt werden, und dabev gemeldet, das Ich derselben Baleven nicht meren vermoge zu helffen, und das auch mein Gebietiger durch die kriege und swere lantlewsfe dieser lande beswert und mit Ir selbs sachen und schulden heladen sein, das sie nicht meren gehelffen mogen damit dieselhe Baley uss schulden kummen und bev unserm Orden behalten möcht werden, und als ich nehst von ewrn gnaden herus mit den meinen getzogen und gen Doringen kummen byn han Ich bruder Melchior von Newneck Comethur zu Hornecke und meister Mertin meinen dynner hinder mir doselhst zu Doringen gelaffen und zu meinem gneidigen herren herren Friderichen und hern wilhelm gebrüder Hertzogen zu Sachsen etc. geschicket und sie demütiglichen laffen anruffen und biten zu helffen und zu raten wege zu suchen damit die Schuldner Ir schulden nach glichen billicken dingen und vermöglikeit derselben Baleye und hewser hetzalt

und die alt erber Baleye bey nnserm Orden furter behalten mocht werden, und die Amptlüte und brüder desselben unsers Ordes In Ir berschaften wonnende dorufs nicht vertryben würden. Also haben die egenanten Comethur und meister Mertin'uf das mole nicht anders an denselben meinen guädigen herren mogen erlangen danu das sie den Schuldeuern geschrieben haben, sieh glympfllichen und noch vermoglickeit der Baleyen und hewser umb Ir schulde wolten lassen finden and gutlichen vertragen und etliche vou Ir beden Reten, den meinen zugeschickt und den bevolhen, mit der Baleven Schuldenern umb Ir schulde helffen zu teydingen und wege zu suchen damit die Ir sehulde betzalt mochten werden, Also haben sich etliche Schuldener und der mererteyle dorinn ergeben und Ir halbe versessene unbetzalte zinse von den nehsten vier Jaren vergangen abegelassen und wollen fürter ye von zweintzig gulden ein gulden ziufses jerlichen nemen alsferre das Inu solche Ir halbe verseffene ziuse in kürtze bezalt und versichert werden, das Inn fürter von zweintig gulden ein gulden zinsses jerlichen und gewiesslichen geben und ussgericht werden, Ob aber das nicht geschee, wolten sie sich Ir alten schuldbrieffe halten und gen derselben Baleven gebrawchen in aller maffen als vor und solle Inn solche beteydigung und Ir zusagen gautze doran unschedlichen sein. Solche derselben Schuldner meinunge und fürnemen die egenanten Comethur und meister Mertin an mich bracht han. Also habe ich sie mit rate etlicher meiner Gebietiger dornoch in kürtze wieder hin inn zu den egenanten meinen gnädigen herren von Sachsen geschickt und Ir gnade laffen anruffen, die Baleven und hewser unsers Ordens in Ir herschaft gelegen mit Iren Armen lüten dortzu gehorende etliche Jare von Atzung frondinst und ander beswerniss damit die groß beladen weren zu ledigen und zu freyen, dann denselben hewsern solche atzung und frondinst zu swore weren und vermochten Ir sehulde an hewptgelt und zinsen in keynem wege nicht betzalen. So mochten auch die brüder nasers Ordens itzunt In Iren herschafften woneude der schulde halben nicht pleiben, Ir gnaden wolten dann lun damit gnädiglichen helffen und solche beswernuße ein zyt abstellen. Also hat mein gnädiger Hertzog Friderich obgenant die hewser under seinen guaden gelegen und die Armen lüte

dortzu gehörnde von Atzung und frondinst vier Jare nehst nach einander volgende gefrevet, dessglichen mein gnädiger her Hertzog Wilbelm bissbere gen denselben hewsern und den Iren in der zyt seines Regiments mit atzunge und frondinsten gar glympfflichen und gnädiglichen sich gen unserm Orden und der Baleyen gehalten und Inn zugesagt, das fürter auch also zu balten und zu tun. Gnädiger her Hoemeister, dweil nu die genanten mein gnädigen hereu sich so gnädiglichen gen unserm Orden und der Baleven beweisen und die Schuldener der merer teyll sich umb Ir schulde haben laffen gütlichen finden in maffen obgerürt und in boffnnng bin die andern Schuldener werden das auch tun, so baben mich die egenanten Comethur und meister Mertin der Baleyen und hewser aller gelegenheit eigentlichen underricht das Ich hoffe das mit ewr gnaden hülffe wol wege zu finden sein, damit der obgemelten Baleven stee zu helffen, das die zu ewigen zyten bev unserm Orden pleiben möge und nicht davon entpfrembdet werde. Hirumb so ruffe Ich ewr guade au demütiglieben als meinen gnädigen obersten mit gantzem flifs bitende, das ewr gnade der obgemelten Baleven helffen wolle mit Sechsstawsent gulden, und ob ewr gnade der zu diesen zyten nicht vermöcht berufs zu geben oder uszubrengen, so wolt Ich ewrn gnaden zu willen die bie in den landen versuchen uszubrengen umb drewhundert gulden ve von zweintzig gulden ein gulden zins jerlichen davon zu geben alslang biss Ir die betzalen mogeut, also das ewr gnade den jhennen die solche gelt leyen würden verschreibung dafür tette noch noturfft das sie bewptgute und zins sicher sein möchten und wissen wie und von weme Inne die wieder betzalt solten werden. . Ob aber dieser wege ewrn gnaden nicht bebeglichen wolt sein, das dann ewr gnade der obgemelten Baleyen jerlichen mit drewhnndert gulden zu hulffe und stewr kumen wolt solange bis solebe Sechstawsent gulden gantz von Jaren zu Jaren betzalt würden und sich des also für ewr gnade und ewr nachkomen aber noch noturfft verschreiben, damit derselben Baleyen ufs schulden geholffen und bey unserm Orden behalden moge werden, Angesehen das Ich und mein Gebietiger Siebentzehen Tawsent gulden fur die egenant Baleven betzalt haben, die wir noch jerlichen gen Speyr mit großem schaden diesses gebiets und fürter

noch gelegenheit diess gebiets als Ich ewr gnade muntlichen und scrifftlichen underricht han Ich und dieselben mein Gebietiger ve nicht mer vermogen zu helffen, Auch unsers gemein Ordes ere und nuize und gedeyen und bedeucken wo solche Baleye zu ewr gnaden zyten ewrs Regiments vergeen und unserm Orden entpfreimbdet solt werden was gerüchts unglympffs und schaden ewrn gnaden uns allen und unserm Orden davon entsten und groß hindernuße uss und in die landt gen Prüßen zu unsers Ordes geschefften zu ziehen geschee und zu großem mercklichen schaden denselben landen kummen mocht nnd ewr guade wol diese swere sachen getrwlichen zu hertzen nemen und sich hirinnen gnediglichen beweisen, das die obgemelte Baleye bey unserm Orden pleibe und behalten werde, Als ich und mein Gebietiger ewrn gnaden gantze wol getrawen und gerne gehorsamlichen verdynnen und noch unserm vermögen auch getrwlichen dortzu mit willen wollen beholffen sein, und bit des ewr gnedige verschribene antwort bey diesem boten mich moge dornoch wissen zu richten. Geben zu Horneck am Sontag nehst vor Sanct michels tage Anno etc. LIIdo.

> Oberster Gebietiger in dwtschen und wälschen landen dwtschs Ordens.

> > 2.

Wir bruder Marquart genant Zollern von Rotenstein Lantkumentur der Balye zu Duringen Teuezsches ordens des Spytals unser
frauweu zu Jerusalem Nicolaus spies in der alten stat Cunrat kherling
in der Nuwenstat zu Mulhusen pferrer, Dyele von Wertere kumentur zu altenburg Peter der vilsche kumentur und pferrer zu Eger,
freidrich der Rüzzer kumentar zu Nelstede, Otte von Wrozie kumentur zu Varola Fridrich selpwelde bus kumentur zu Lyehstete
Nycolaus der Goriz, hus kumentur und pfarrer zu zwezen der Balye
zu Düringen und des Tuezschen ordens vorgenant Die sammnng und
knechte der pfarrin und husere egenant bekennen offenlich an disem
birief, Daz wir mit gutem willen fursibiicheit und bedochtem muteintrechliciichen verkauft haben und verkauffen von allen den guten
vorwerecken korn gelte wisen an der obley zu alten guttirn gelegen

haber zinsen und gülte gesucht und ungesucht die do gehören zu den vorgenanten pfarren und Husern die sie veczunt habin und die do hernoeh do zu kumen und uff allen den Husern die sie veezunt habin und die do hernoch do zu kumen und uf allen den Husern und guten der vorgenanten Balve gemeinlich zu Duringen umb ehafft not und schulde der selben pfarren und husern und der ganczen balye zu Düringen Den Erberne herren hern Dvetrich vor Margareten Techan hern Johanse Orthen dem eltsten kanoniken und dem ganezen Cappitel zu Erffurt zu unser unser frauwen gelegen in Meinzer bystum zwey und zweynzig marg geldes lotiges silberz ewigez zinses wizz und were also zu Erfurth geng und geb ist zu bezaln nf veglieh wychnasten Sehsthalp marg lotigez silberz mmb zwey hundert marg und umb vier und sehezig marg lotigez silberz wyzze und were Erfortscher egenant, Die sie uns genezliehen nüezlich geben bezalt und gewegen haben und wir von In in der stat zu Ersurth egenant empfangen und uf genomen haben und sie auch in nucze der balve pfarre und husern egenant gewant haben. Also daz wir, oder unser nochkomen oder unser eine die dornmb von In gemant werden oder wirt oder wen sie die gulte und zinse vorbeschriben geben verwisen oder verkauften alle zit in der goltwasten, also daz vor beschriben ist Sehsthalp marg lötiges silberz zu Erfurth oder zu Mulhusen vor und in der munzze wie sie allerliebst wollen bezaln und levsten sullen under unsern kosten, arbeyt und schaden on allerley hindernisse furgezog und arglist, Und wir Phylipps von Byckenbach meyster des Tuezsehen ordens in Teuezschen und in Welschen lauden benennen daz diser obgen, kauff mit allen vorbesehriben und noch beschriben stucken und artiekeln mit unserm verhengnisse willen und wissen geschehen ist und wollen und sollen doran sin, daz der kauff genczlichen und unverbroehenlich gehalden werde, Auch daz diser kouff vorbeschriben und rede an allen stueken und artiekeln von uns und unser nochkumen gancz und nnverbroehen gehalten werde So vorzihen wir uns widersproche bezugnisse, daz uns daz gelt niht bezalt sy oder vergulden und anders aller hilffe freyheyt hantvesten privilegin und brief die wir yeczunt haben, oder bie noch behalten und erwerben mochten und allen Rehten rehten, ez sy an geriht, oder uzwendig gerihtes beimlich sunderlich gemeyn oder offenbar do von oder do mit wir uns behelfen vorbrechen oder verschrencken mochten den vorgenanten kauff alle sammet oder ein teyl Und wir bruder Phylipps von bickenbach meyster in Tuczschen und in welschen landen Marquart zollner von Rotenstein Lautkumentur, Pfarrer, kumentur, Covent und samung vorgenant zu eim gezugniffe und merer sicherheytiben sin daz die gehalten werden stete und veste geben wir disen brief versigelt mit unsren Ampte Insigelen der die Couvent und samung mit uns gebruchen Do man zalt von unsers herren Crists geburt Drüczchenlundert Jor in dem sibenden und sehezigsten Jor an dem Suntag so man singt Reminiscere in der vasten.

Driginal mit 6 noch borhandenen und 4 verlorenen Giegeln.

## 3.

Wir Frederich Rüzser . . Lantkomendur der Balve zeu Doringen Dutsches Ordens unser frowin zeu Jherusalem Conrad Kerling in der Aldenstad . . Wittethe von obern Wymar in der Nuwenstad zcu Molhusen pfarrer Tylo von Werterde zcu Neylstete frederich von oweleybin zeu zwetzen Peter von viltsch zeu Eger und zeu Plawe komendure der Balye und des tuschen ordens vorgenant, Dye Samenange und knechte der pfarre und huse egenant. Bekennen offenliche an disem briefe allen den die en sihen oder horen lesen. daz wir met guten willen und bedachtin mute Eintrechtiklichen vorkouft haben und vorkoufen au disem briefe Recht und Redeliche von allen den guten vorwerken höfen busen Czinsen Reynten und gülde die itzunt gehoren zu den pfarren husen und höfen vorbenant und ouch gehoren zu allen den pfarren und husen der gantzen Balve zu Doringen und die bie nach da zen komen mogen dorch ebaste not und schulde der selben pfarre buse und Balve zu Doringen vorgenant der Erberu magit hesen von Northusen dyenerin des Erbern herrin bern Johannis Orthen prabestis zeu Dorla vier marg lotiges silber geldes Jerliches und ewiges zeinses wizze und were. also zu Erforde genge und gebe ist zu bezcalen ie zeu der witvasten eyne marg lotiges silbers er odir eren selegeretern . . den Erbern herrin . .

hern Johan Orthen vorgenant . . hern hinrich Silberhuthe und hern Gerlache howerange vicarien der styfte zu unser frowin zu Erforde, oh sie verschiede oder andern ere selegeretern oh sie die setzte, umme achte und viertzig mark lotiges silbers, die uns von der vorgenanten hesen wegen nutzlich und gentzlich hezalet sin und gewegen hat, und wir die vorhaz in nutz der pfarre huse und Balye egenant gewant haben, also daz wir und unse nachkomelinge oder unser eyn die dar ume gemant werden, von er, odir ere selegeretern, odir weme sie die vorbeschriben Cinse gulde und gulde get bescheidet vorwiset oder vorkouft, Styften. klostern personen sü sin geystlich oder werltlich, an erme leben odir nach erme tode, alle zeit in der Withvasten also vorbeschriben ist, eine marg lotiges silbers zeu Erforde in der muntze odir dar vor bezalen und leiste sollen undir unsen kosten erbeit und schaden, aue allerleye hinderuisse vorzoog und alle alle ane argelist, Der selben Cinse Bekennen wir den Erbern hern Johan Orthen probeste zu Dorla hern hinrich und hern Gerlache vorgenant eren selegeretern, und audern, ob sü sü kore oder setzte wye die weren, also dye vorgenant konferin en die bevalen hat, zeu getruwer hant, alse eren selegeretern were aber daz wir vorkousere obegenant oder unser nachkomenlinge den vorgenant Czins nicht enbezalten zeu allen den tag gezeiten also vorbeschreben ist. Was denne die dicke genante kouferin, eren getruwe hendlern oder sclegeretern, oder weme su daz bevele, dar uff schaden koste teten, an botelone an briefen au gerichten gevstlicher oder werltlicher, die solleu und wollen wir und unser nachkomelinge gutliche bezalen und richten met dem vorsezsen Cinse ane argelist und weder rede Ouch bat uns die vorgenante kouferin die gunst und fruntschaft getan, met eren getrnwe hendern oder weme die egenant gulde gebort nach sagunge des briefes, das wir und unse nachkomelinge mogen den egenanten zeins weder koufen zeu welcher zeit wir wollen, umme achte . und viertzig marg lotiges silhers Erfortscher wizse und were und gewichte also da vorheschrehen stet, daz gelt zou bezcalen in der müntze zu Erforde met einander der vorgenant kouserin, odir weme sü daz hescheiden vorkoust oder gegeben hette und bevolen oder bevele Ouch ist geret ob die obgenante konserin oder ere getruwe hendere, oder weme su die gulde verkouste gebe beschiede oder verwiste das wir oder unse nachkomelinge wollen und sollen die deme oder den met unsern briefen von nuwenne vorschriben, also dicke dez not ist ane weder rede und geverde. Were ouch daz die vorgenant hese vorschiede er denne wir den egenant Czins wederkouften, so sollen ere selegerete, den zeins oder daz gelt des wederkonses lege an eine vicarien in der vorgenante styftonge unser frowin zu Erforte er und erin eyldern zu troste. Unde wanne wir begeren daz dez obgenant Czinses verkoufunge der obgenanten kouferin und weme der verschriben ist von eren wegen. von uns und unsen nachkomelinge gentzliche ane alle verbrechlikeit werde gehalden, So verzihen wir uns wedersprache bezougnisse, daz uns daz gelt nicht-bezoalet sy oder vorgulden und auders aller hulfe friheit hantvesteu und briefe die wir und der ordin iczunt haben oder hie noch erwerben mochten. und alles rechtin ez si angerichte odir uzwendig gerichtes, heymliche sunderliche oder offenbar, da von oder dar mete wir uns behelfe vorbrechte oder vorschrenke mochten den vorbenanten kouf allesament oder ein teil, und des rechtin daz da sprechet, das gemeyn verzignisse nicht entoge. Des zeu eime bezügnisse und bekentnisse und mer sicherheit daz alle dise ding vorbescheben. rede. arlikele stete und gancz gehaldin werden, Geben wir frederich Rüzser., Lantkomendur zu Doringen, Thilo von Werterde frederich von oweleyben peter von viltsch komendure obgenanten und Conrad kerling und Wicethe von obern Wymar pferrere zu molhusen vorgenant disen brief Besegelt met yngesegeln unser amichte der die Convente und die Samenunge der egenaut pfarre hüse der Balve zu Doringen met uns gebruchen. Deses kouses siut gezeuge . . die erberen herriu Meister Dyettrich vor margarethen techan zen unser frowin zu Erforde, her Johans von frankenford techan zu hüneselt (?) . . her Sander vicarie zu unser frowin vorgenant Johans von Botichunrade und erberen lüte gnug. Geben noch gotis geburte Dritzenhundert iar in dem Nün unde sechezigesten Jare an dem nesten mantage vor sente Phillippi und Jacobi tage der hevligen zwelf botin.

Driginal (von 7 Siegeln ift nur eins noch vorhanden, Die Urs funde ift als caffiert burchichnitten),

,

Dem grosmechtigen hern hern Conrade von Erlingeshusen hoemeystere zu Prüsen unserm gnedigen lieben hern.

Unser Inniges gebeth und willige dinste zuvor, gnediger lieber herre. Wir thun uwer gnade gutlichen wissen, das wir bie der Batie zu Doringen uwers gnaden ordins, vor etlichen Jarn zinsse gekauft haben, von gelde, das zu unser kirchen gegebin was, gotisdinst damit zumeren und enthalden, das wir dann vre versigelte brieve han, von den lantkumpthur und Stadhelder und gemevnichlich aller anderer knmpthure und vorstendir der huser in der genanten Balye gerorende, die dann zu der czyt gewest sind, und vor sich und alle ire nachkomen verschrieben und versigelt haben, soliche zeinsse, die genante balve uns etliche zeyt gutlichen gegeben und bezealt hat, Abir itzunt innwendig zewen Jarn, had uns die vilgenant balie soliche unser verschrieben zinfse vergehalden und nicht beczalt, und widdir unser geystliche furderunge, die wir noch lute yrer brieve an sie then miffen, sieh beruffen au deu Stucl zu Rome, in meynunge, mit uns umb nuser vorschrieben zeinsse zu krigen, des wir uns dann met gots und des rechten hulffe meynen uffzuhalden, wie wol wir das ungerne thuu und doch darezu gedrungen werden, des wir danu bissher zu großem schaden komen sin, und villichte furder thun müffen, und uns not were eyn solichis zu clagen fursten und heren, das sie ire brieve und Sigille nicht meyuen zu halden, das wir uwern gnaden und dem ganezen ordin zu erin und zu liebe bifsber verhalden und nicht gethan ban, noch thun wulden, wir hettin dann uwern gnaden und ettlichen andern uwers gnaden ordins prelaten und heren, eyn soliches vorbracht und geschrieben. Hirumb gnediger lieber here bethin wir nwer gnade, wulle die genanten kumpthure und vorwesere der huser der genanten balie vermogen underwiesen und darezu halden lassen, das sie uns soliche unser verschrieben und vorsessen zinse beczaln nud geben wullen, ane lenger uffczog, und furdern unsern schaden und gnug zu thun yren brieven und Sigeln. Also das uns des nicht noth werde andern fursten und heren von yne zuclagen, das sie uns yre versigelte brieve nicht halden wullen, wie vor herurt ist, und hetten sie eynigerleye behelffunge, da durch sie meynten, das wir yne zu kurtz thetthen, sal uwer gnade und andere uwers gnaden ordius in diesen landen unser wol mechtigk sin zu aller redelichevt, gliche fruntschafft und rechte, unde bethen die selbin uwer gnade wulle ober soliche unser gebot, ab sie die ußflahen wulden, yn keyn biestand und auch nicht gestaden, das uwer gnaden ordins vorstendere, den uwer gnade und der ordin als wir vernemen in dem hoffe zu Rome habet, die genante Balve verantworte ader keyne zulegunge ader hulffe thu, Also wir dann uwer gnade und dem gantzen ordin wol zugetruwen, das wollen wir mit unserm gebethe und womytte wir mogen, geyn nwer gnade und den ordin alleczyt gerne verdienen, und bitthen des uwer gnedige gutliche und richtiges beschrieben antwert, darnach wir uns mogen gerichten, Geben undir beyder unser frauwen und sanct Severs kirchen Ingesigell der wir zu sachen gebruchen, uff Dinstag nach unser frauwen tag visitacionis, Anno etc. Quadragesimonono.

> Techand und Capittell unser frauwen und sanct Severs kirchen zu Erffurt.

> > 5.

Nuttzung und schulde der Balleye zeu Doringen Anno etc. XLVIII.

Der Ballye zeu Thuringen zeugeborung mit jerlicher nutzung unde schulde alse dye mitsampt yren husern in wesin stehen unde uff Sontagk Cantate Auno dni MCCCCXLVIII eygentlich ufsgegangen unde vortzeychint sint, in mofsin her uoch geschrebin stehet.

Dye Ballye zinset uff widderkauff jerlich,

Item XL gulden Bertolde vom Riffe zeu Molhusen uff IllijCXXX gulden.

Item LX gulden dem Stiffte unser Frawen zeu Erffurt uff VIIjXXX gulden.

Item Ij<sup>C</sup>Il gulden dem Stiffte zeu sanct Sever zeu Erffurt uff XIX<sup>C</sup>LXXXVI gulden.

Item XVI gulden dem Stiffte zeur Numburgk uff IIC gulden.

Item XXIIII gulden zowen vicarien zour Numburg uff III<sup>C</sup> gulden. Item XXI gulden eyner vicarye zou Zoytz uff IIj<sup>C</sup> gulden.

Item XVI gulden kerstan von Jhene burgere zeur Numburgk uff 
II<sup>O</sup> gulden.

Item XXV gulden dem hospital zeu Erffurt uff IIIjC gulden.

Item X gulden dem Schoffir zeu Wymar uff 10 gulden.

Item XV gulden Funken zeu Wymar uff IjC gulden.

ltem CCXLV gulden XXX Jhener scheffil korns ye eyn scheffil vor j gulden. XIIIj eymer wyus, ye eyn eymer vor I gulden augeslagen, thud XXVIIIj gulden Isack Joddin unde sinen erbin uff IIIIj<sup>M\_IIII</sup>C gulden.

Item VICXXXV gulden gen Spyr uff XIIM.VIIC gulden.

Summa XIIj<sup>C</sup>XXXVIIj gulden zeinfs uff XXII<sup>M</sup>·IIIjXLVI gulden hoypgeldis.

Dye Ballye zeinset uff lybgeding

ltem XL gulden den Matstetin zeur Numburg uff II lybe.

Dye Ballye ist schuldig an notiger schulde VICXIIj gulden.

Dy Ballye had XIIII huser dye jerlich phlegin zeu rochin. Item Eger eyne pharre.

Item Schillen eyn Clostir.

Item Molhusen dy Aldestat eyne pliarre.

Item Molhusen dye Nuwestat eyue pharre.

Item Wymar eyn pharre.

- Plawen eyne pharre.
   Slowitz eyne pharre.
- Adorff eyne pharre.
- Richinbach eyne pharre.
- Aldinburk eyn hoff.
- Halle eyn hoff.
- Neylstete eyn hoff.
- Liebestete eyn sloff.
- Zwetzin eyn hoff.

Zwetzin des huses jerliche nuttzung Anno dni MCCCCXLVIII usf gegangen:

Item XXXI gulden XVIII gr. an stenden zeinsen zeu Zewetzin.

Item IX gulden IX gr. II A an stehendin zeinsen zen Wittirsrode. Item X gulden von opphir geschatzt.

Item VIIj malder lj schefil korns, das malder vor III gulden VIIIj malder lj schefil gerste das malder vor II gulden XXIIIIj malder haffer das malder vor I gulden angeslagen, an steheuder gulde, thud LXIIII gulden XV gr.

Summa jerlicher nutzung CXIIIIj gulden XII gr. II A.

Das hufs had auch zeu zeinse IICXL huner XVIII gense.

Das hus had eynen backoffin ym dorffe zeu Zewetzin da von geffellt dem huse daz halbeteyl.

Das hufs had eynen wyntzehenden zeu Jhene geachtet an I fuder wyns.

Das buß had XXVI ackir wyngarin dye es selbst buwet und XX ackir Wingartin da von gefellit dem huse das halbeteyl, eyne holtzmarke 'am Glysperge had LX ackir, eyne holtzmarke am Tatenberge had by LX ackir, eyne holtzmarke an dem Voytholtze had LX ackir, und im Ruwental eyne holtzmarke geacht uff IIII ackir, ist alles borneholtz, wesewachs zeu XVI fudern hewes unde buwet den ackir mit zewen phlugen.

Das huss gibit zeu ewiger gulte Ij sch. I vil. gerstin thud j gulden V gr. zeu Detz, dem pharrer zeu Dornburgk.

Das hufs ist schuldig an notiger schulde IIICXLII gulden XVIIIIj gr. nach luthe der Jorrechenung.

Das hußs had alle wertliche gerichte zeu Zewetzin und Wittirsrode. Das huß ist dinstbar mynem heren hertzogen Wilhelme von Sachsen zeu hosseinste uude in hersarte mit eynem wagin und IIII pherdin, unde auch dye Jeger unde hunde zeu haltin.

Das hus had II heren mit dem Crutze, das ist der Statheldir unde I pristirbruder unde XX personen gesindis. Liebestet des husses Jornuntzung mit sampt sinem wesin.

Item XXVIIj gulden XVIII gr. II A an stehendin zeinsen zu Liebestet. Item XIX gulden XII gr. I A an stehendin zeinsen zeu Goltpach. Item IX gulden von geschoffe zeu Goltpach.

- XII gulden an opphir geschatzit.
- XXVIII malder V scheffil korns das malder vor III gulden VIIIIj maldir II scheffil gerstin das malder vor II gulden XXVIj malder haffern das malder vor I gulden angeslagin zeu gemeynen Joren au stehendir gulte.

Summa jerlichir nuttung IjCXLIIII gulden VI gr.

Das hufs had auch zeu zeinse IIIj CXIIII huner XXII gense unde XI lemmer zeu ostern.

Das hafs had ye von eyner ackir den dye menner ym gerichte zen Liebstet mit weythe befelhen XXVI phennige und heyfet lothgelt. Item ye von eynem trad weyts zeu malen VI phennig und beyset tratezelt.

Item das huss had zewene backoffin zen Liebestet nnd Pheffilhoeb da von gefellit dem huse daz balbeteyl.

Das bufs had ackir zeu dryen phlugen den es huwet, und wesewas zeu XIIII fuder howes.

Item eyn holtzmarke had das hufs lyd an dem flure zeu Liehestet geachtet uff IIII<sup>C</sup> ackir unde ist borneholtz.

Das hufs had wertliche gerichte zeu Liebestet und Goltpach in dorffern und feldin.

Das hußs had vorsatzt Wolsborn das dorff mit siner zeugehorninge mit namen daz gerichte XIIII malder III j scheffel korn XIIII malder III j scheffel korn XIIII malder III scheffel haffern I scheffel mons III vertl. erweyfs I j gulden VIII j gr. j erlichs zeinses XXXVI huner I lamp und eynen backoffin ym dorffe Petir Ganse und sinem bruder vor VIIj CVI gulden dem huse Neylstet zeu gute.

Das huß ist schuldig an notiger schulde noch Inuehald der Jorrechnung  $Ij^G\!XLVI$  gulden IIII gr. II  $\mathcal{N}_*$  .

Das huss had III herren mit deme crutze der sint zwene prister unde XIIII personen gesindis.

### Neylstete des hus Jornutzung.

Item XLVII gulden VI gr. an stendin zeinsin.

Item XL gulden an XVI-huffen verlofsin.

- XV gulden vom opphir geschatzt.
- VI gulden von der schofftrit vermit,
- XIIj malder korns das malder vor IIj gulden VI malder gersten das malder vor Ij gulden j malder haffern vor j gulden angeslagin an stehender gulde und detzman, thud XLj gulden XV gr.

Item IIII malder korns j malder gersten ufs der möl thud Xj gulden XV gr.

Summa jerlichir nuttung Ij VIIIIj gulden VI gr.

Das hufs had auch zeu zeinse XXXI huner unde IIII gense.

Das hufs had wuste guter dye habin gegebin IIj malder gerstin IIIj malder I vertl. haffern.

Das hufs buwet mit dryen phlugen den ackir unde had XIIII ackir wynwachs, wesewachs zeu XVI fudern hawes, wydin eyn nottorfft unde eynen walt by Jorgenthal genant der Streckir geachetet an M. ackir.

Das huss gibbit zeu ewiger gulde II scheffil korns zeu detzman deme Pharrer zeum Thenstet XVIIIIj gr.

Das huss zeinsit uff widderkauff

Item XXVIII gulden zevgeler uff IIIIjCXL gulden.

Item XX gulden zeu sanct Petir uff IICXL gulden.

Item VII gulden gudbyer uff LXX gulden.

- XXI gulden der altirlnten uff IICX gulden.
- XIX gulden gen Dorla uff IIC gulden.
- XXX gulden molslebin uff IIICXXX gulden.
- XVII gulden XXIII gr. der Groytschin uff II<sup>c</sup> gulden nam er henrich von Witzleben.

Summa CXLIII gulden XXTII gr. zeinfs uff XVIICXL gulden hoyptgeldis.

Das hufs ist schuldig an notiger schulde noch Inhalt der Jorrechnung VCXXXVII gulden.

Das hufs had dry pharlen zeu lyhen eyns zeu Gotha, Merxlehin unde Tutlehin.

Das huls had II heren mit deme crutze dise sint pristir unde XII personen gesinde.

Das huss ist dynstbar mynem heren hertzogen Wilhelm von Sachsen mit eynem wagin unde IIII pherdin zeu hoffedinste und in herffart.

### Aldenburgk dis hußes Jornutzung.

Item VjCXXVII gulden an stendin zeinsen.

- IX gulden IX gr. von den nuwen lofsackern.
- XVIII gulden vor getreyde zeins zu Judischaw.
- I gulden von dem guthe zeu Fockindorff.
- V gulden vom opphir geschaczt.
- XIIi gulden von dem huse Schillen.
- CXXIIIj scheffil korns, den scheffil vor j gulden, XXIIIj scheffil weisen, den schessil vor i gulden VI gr. CXIIIj schessil gerstin den scheffil vor XXIIII gr. CXXIX scheffil haffer den scheffil vor XII gr. angeslagen an stehendir gulden, thud an gelde CXLVII gulden III gr.

Summa jerlichir nuttzung VIIjCXVIIIj gulden XII gr.

Das hufs had auch zou zeinse ljCXII huner II gense VI lemmir, VIII wynachthrot IIII sc. eyger VIII kese.

Das huss huwet mit III phlugen unde had IIII ackir wynwachs da von gefellit daz halbteil, wesewachs zeu XXX fuder hawes, eyn holtzmarke geachtet uff IIIIC ackir, ist horneholtz, So had man nis der lyne des jors Ije fuder holzis zeu hornen adir zeu buwen.

Das hufs gihhit zeu lybgedinge LXII gulden uff IIII personen. Das bus zeinsit uff widdirkauff

Item XX gulden dem Thumprobste uff IIC gulden.

- Kj gulden hern kaufmanne uff CXX gulden.
- XI gulden hern lobeda uff CXX gulden. - X gulden bern krothinphul uff C gulden.
- IX gulden hempline uff C gulden.
- LXXX gulden dem Cappittel uff IXC gulden. Summa CXLj gulden zeins uff XVC gulden houptgeldis.

Das hufs gibbit zeu ewiger gulde Vj scheffil korns Ij scheffil haffer gen Rodawe.

Item i scheffil korn i scheffil haffern zeu borngetreyde.

Item I thomne hering uff daz Slofs tud VI gulden.

Summa VIj scheffel korns IIj scheffel haffern I thone beringk tud VIIIIj gulden XV gr.

Das hufs ist schuldig an notiger schulde Hj<sup>C</sup>XLj gulden HHj gr. noch Innehaldung der Jorrechnung.

Das hußs had wuste guter dye habin vor getzythen gegeben XVIIIIj gulden VIIIIj gr., XXXVI scheffil korns IIIj scheffil weysen III scheffil erweyls XLI scheffil gerste, XX scheffil haffern, wan dye besalzt wordin, so worde der nuttzung so vile deste meher;

Das hufs had IIII heren mit dem crutze, der sint fil prister, I hufsschuler I trappirirsknecht If sychin ym Spittal I schulmeister II koche I kelner I hoffeknecht II hertin und X person gesindis.

Bas hufs ist dinsthar mit IIII pherdin und I wagin mynem heren von Sachsin in herffarte und zeu hoffedinste.

Schillen, des Clostirs Jornuttzung in seinem wesin, so es itzunt steht.

Item IIiCXLVII gulden XVj gr. Ij heller an zeinsin.

- LX gulden vom opphir geschatzt.
- IIII gulden geacht von lemmir und kelbir, zehinden zeu gemeinen Joren.
- Ilj malder V scheffil korns das malder vor V gulden, Ilj malder V scheffil haffern das malder vor II gulden angeslagen zeu detzman thud XXII gulden XXV gr.
- XXII malder gerste daz malder III gulden angeslagen thud CXVI gulden an stendin zeinsen zeur grunawe.
- Ij malder korn von der möl tud VIIj gulden.
- XV malder korn Ij malder II scheffil weyfs daz malder vor VI gulden angeslagin IIj malder gerste unde XXVI malder haffern von ruchin zeendin geschatzt zed gemeynen Joren us deu Schurn zeur Clufsenitz und Wedders ihnd CXLIIIj gulden.

Summa jerlicher nuttzung VIOIj gulden Xj gr. Ij heller.

- Das hafs had auch zen zeinse XIIII schok huner XXIII kaphan VI schok XVIII eyger X leinmer.
- Das huss buwet mit II phlugen zen der fröne," und had Ij ackir weyngarten, wesewachs zeu XXX fuder hawes, VI welde mit allir Jayd uff des Clostirs eygen unde hophgartin eyne nottorfit.
- Das hus had geistlich gerichte so wyd dye Prohestye ist, das regirt eyn probst und wertlich gerichte uff des ordins eygen in XVIII dorffern daz gehurt eynem Compthur zeu regiren, unde dye fune (?) von den armen luthin.
- Das hufs had IX kirchlehen zeu lyhen, Gythan (Eythan?) dy pharre in der stad, Rochlitz dye pharre in der stad, Schitz, Hermesdorff, Syffirsdorff, Weddera, Clusnitz, Honkirche unde Nidderngreffinhavn, der sin II hestalt mit hern des ordius.
- Das hufs gibhit zeu ewiger gulte II schefül korns gen Rochelitz, tud j gulden XX gr.
- Das hufs zeinsit uff widirkauff IIII gulden korn lobeda uff XL gulden.

  Item XIIIj gulden dem huse Aldinhurgk uff CXXV gulden.

  Summa XVIj gulden uff Ij<sup>C</sup>XV gulden.
- Das huss ist schuldig an notiger schulde CXXIIII gulden XIII gr.

  Das huss had wuste guter dye habin vor getzyten gegehin II gulden

  XVIII gr. VIII malder gerste.
- Das huß had XI heren mit dem crutze der sint VII prister II schulerhruder unde II leyenhruder, I Official eyn husschryher, I kelner II koche unde XIIII personen knechte unde mayde.
- Das huß ist dinsthar mynen heren von Sachsen mit IIII pherdin unde I wagen zou hoffedinste unde in herffarte, unde auch lager zou haltin den Jegern unde hunden.

# Reychinhach des huses Jornutizung.

Item XLVII gulden an stendin zcinsin.

- XX gulden vom opphir geschatzt.
- I gulden von eyner fyscherye.
- XV schefil korns den schefil vor j gulden XII gr. X schefil gerste den schefil vor j gulden XXX schefil haffern den schefili

vor XX gr. angeslagen, geschatzt zeu gemeynen Joren von dem ruchin zeendin uff dem lande thud XXVIj gulden.

ltem II scheffil korns II scheffil haffern an stendir gulde und II gulden IIII gr.

Summa jerlichir nuttzung CXXXI gulden IIII gr.

Das hufs had auch zeu zeinse XVI huner II kese I schok eyger III steyne unsletz.

Das hufs buwet mit eynem phluge und had wesewachs zeu XIIII fudir hawes, eyne holtzmarke in der Goltsch unde III kirchlehen zeuverlyheu, Mylen, zeur Plon unde Judishawe.

Das hufs had versatzt XLII scheffil korns XXXV scheffil gersten
IIII scheffil haffern V scheffil erwifs aldenburgisch mofs zeu Judisehawe vor III gulden.

Das hus had wuste guter dy habin vor getzythin gegebin VIj gulden XX gr.

Das huss ist schnldig an notiger schulde LI gulden XX gr. noch luthe der Jorrechnung.

Das huss had IIII heren mit dem crutze dye sint pristir I schulemeister I knabin III meyde IIII knechte.

Das hus ist dinstbar mynem heren von Sachsen mit II pherdin und j wagin in hersfarte.

### Wymar des huses Jornuttzung.

Item XXIIIj gulden VI gr. an stendin zeinsen.

- L gulden an opphir geschatzt.
- XVI gulden von unser frawen messe.
- XVI malder IIIIj scheffil I vert. korns das malder vor III gulden XIIII malder IIII scheffil gerstin daz malder vor II gulden unde IIII maldir I scheffil haffern das malder vor I gulden angeslagin an stendir gulde, thnd XCII gulden VIIj gr.

Summa jerlicher nuttzung XIjCXXXIj gulden XIIIj gr.

Das huss had auch zeinse XC huner VIII gense II lamp XIIj R nnsletz Vj H wachs.

Das huss buwet den ackir mit I phluge und had wesewachs zeu Ij fu-

der hawes unde I holtz genant in dem Rengistbache an LXXX ackir geacht.

Das hufs had wuste guter dye habin vor getzythin gegebin VIj gulden X gr. I malder IIIj scheffil korn I malder gerste i malder III scheffil haffern.

Das hus gibbit zeu ewiger guld I Hb wachs gen obern Wymar nnde der phortin tud XII gr.

Das huß zeinsit uff widderkauff Y gulden XX gr. dem probste zeum Nuwenwerke uff LX gulden, Item IIII gulden hern mathiam bursau uff XL gulden.

Summa IX gulden XX gr. uff C gulden.

Das huss ist schuldig an notiger schulde XXXV gulden XXIII gr.

Das huss had V heren mit dem crutze sint pristir I schulemeister
[ mayd [ Coventschuler unde II buwknechte.

(Auf gleiche Beife find auch die Saufer Aborf, Plouen, Eger, Slowis, Salle und die beiben Saufer in ber Alt- und Reuftabt berteichnet.)

Um Schluffe aller Bergeichniffe beißt es:

Summa aller nuttzung der balley unde hußer IIII<sup>M</sup>II; XXXVIII gulden XXVIII gr. ip heiler, II<sup>M</sup>III (XIII huner, CXXX gense, XXX
lemmer, XXIII kaphan, LXIX kese, XXXIIII schock eyger,
XXVIII wynachtbrot, LXXV j hunsletz unde V j hunder.

Summa ewiger gulte XLIX gulden XVIJ gr. I ganfs II huner.

Summa allir widderkauff zeinse der balleye unde huser XVIII<sup>C</sup>IIII gulden VIII gr. zeins uff XXVIII<sup>M</sup> gulden hoyptgeld.

Summa allis lybgedingis der ballye unde huser CXXXVIIII gulden. Summa allir notigen schulde IIII<sup>M</sup>XIIII gulden XYI gr. II "N. Summa der personen LXXXVI heren mit dem crutze, der sint LXXIX prister VII rittirbruder <u>VII</u> wertliche cappellan IX schulmeister <u>VII</u> phrundener unde CXLV personen gesindis, darinne legin dye buwknechte dye den ackir buwen mit XXIIII phlugen.

Dar obbir had <u>dye</u> ballye pharren besatzt mit <u>heren des</u> ordens, <u>dy</u> nicht uff rechenung sittzin, noch in der obgenanten summen <u>der</u> personen legin. 334 XVIII. Urfunden gur Geschichte ber beutschen Orbens-Ballei Thuringen.

Item Salvelt dye pharre III pristirbruder. Item zeur thanne III pristirbruder.

- zeu Ascha II pristirbruder.
- zen Albenreuth I pristirbruder.
- zeu Saltze I pristirbruder.
- zcu Moldorff I pristirbruder.
   zcu Plonschwitz I pristirbruder.
- zeur Plotz I pristirbruder.
- zcu kirskaw I pristirbruder.
- zeur Weddera I pristirbruder.
- zeu Syffirstorff I pristirbruder.

Summa XVI heren.

Es sin auch pietantzen in etlichin busern da von man jerlich rechint dve in der obgeschrebin nuttzung nicht legin.

Dye pietantze zeu Molhusen uff der Aldenstat had jerlich XL gulden XXVII malder korns daz malder vor j gulden X gr., XII malder gerstin, daz malder vor XXIIII gr., IX malder haffern daz malder vor XV gr. augeslagen an stendin zeinsen, tud XXVj gulden XIII gr.

Summa LXVj gulden XIII gr.

Dye pietantze zu Aldenburgk had XLVj gulden XV gr. an stendin zeinsin.

Dye pyetantze zeu Eger had XXIX gulden Lilli gr. IIII .b., XXXVI kar korns daz kar vor I gulden I kar gerstin vor j gulden X gr. XXXVI kar haffern daz kar vor j gulden angeslagin, tud Lillij gulden X gr. an stendir gulte.

Summa der nuttzung LXXXIIIIj gulden IIII gr. IIII A.

Nota dye Custeryen zeu Eger, Plawen, Schillen, Aldenburk, Halle und Neylstet sint unsirs ordins.

# XIX.

Das thüringische Bataillon in Ruhla im April 1813.

Воп

Guftav Emminghaus.

Bir iheilen eine Reihe von Actenflüden mit, welche ben, gewiß ju mandem befriedigenden Achbeneten Stoff liefernden, Bertauf eines Treigniffes folibern, das als Erfolg Berichte, wie nachflebend, bervorrief: "In ber Schoden and ver Achbod, om 26. Aug. fals, zeichnete fich gang besonders burch Unerschrodenheit in fochfl bedenflicher Lage bas thatingifche Bataillon aus, bas aus ben zu ben Preußen überzegangenen Gochanern, Altenburgern und Weimaranern gebildet worben wort)."

<sup>1)</sup> f. Forfter, Gefcichte ber Befreiungefriege 1813, 1814, 1815. Dritte Auft. 29. 1. 1857. S. 668.

### 1.

Schreiben bes verimarischen Geschimen Rasse von Boigt an St. Mignan v. 50. März 1815: "on a levé successivement aulant de conscrits, qui par le petit nombre d'ossiciers et sous-ossiciers, qui par terouvent au depot à Weimar, pouvaient être exercés; l'on avait à attendre l'indication où ces trouppes doivent être dirigées. Cette indication n' ayant pas encoire été donnée, et des nouvelles construcés nous etant parvenues?) du mouvement retrograde du seul corps des trouppes françaises et alliées, qui sussent encore entre cette ville et l'ennemi, Mouseigneur le Duc a donné l'ordre, que toutes les trouppes disponibles et d'ressées, qui se trouvent içi, se mettraient en marche dés aujourdhui pour se rendre à Gotla, ou elles doivent attendre les ordres ulterieures de la Cour de Gotha, à qui est le tour de la direction superfeare du contingent reuni ?). "

### II.

Napport best weimarifden Majore von Linker an ben Bergog von Beimar: "Gurr er, geige ich an, bag ich von ber Gerg, Gothaiiden Rriegscommiffion bie Orbre erhalten habe, mich nach Ruffa in Cantonnirung zu begeben. Marfchquartier Dietenborf ben 1. Apr. 1815."

### 111.

Doirung über ben Befand bes in und bei Rubla ftationitten Batailions b. 11. Apr. 1815: "Gefte Compagnie: Meining Capitain von Buttar, im Gangen 86 Mann Meininger, 22 M. Beimaraner. Ameite Comp. Goth. Capitain von Gräfenborf, jufammen

<sup>1)</sup> Gigenfandiger Befeßt bes herzig es vom 30. Mag: ""Weregen fich fie er Gef. Regierungsbath Beigi nach Jena ju fenden; Er hat die Burgerfant jufammersprutfen nib ihr ernflich ben Befeßt ju erthelten, buf feldige bei bem Ginraden ber Ruffen ruftig fich verfallte, umb feine unnüge Krechensterigung fich erfauber, jugichte foll Er mo Verecetze umb den Lufterenter beschieffen werbeilierte benefilden Befreit mittheilen und fie für Befreigung besfeiden refpeniadel machen. Bür bie Debung im ber Meftern im Sim beide Befreit mirb bas Beligeicellegium fergen umb fir befrei Methfelung felten."

<sup>2)</sup> Beruft auf bem Staatsvertrag v. 15. Dec. 1806, woburch bie Herzoge bem Rheinbunde beitraten.

107 M. Tritte Compagnie hilburghauf. Premiertieutenant von Bofe, im Gangen 47 hilburgh, 47 Weim. Nierte Comp. Weimar. Cop. von Boyneburgh, jusammen 97 Mann. Dazu Stab nebst Hornisten und Ancekten 22 Wann."

### IV.

' Orbre bes herzog e von Gotha, 13. Mpr. 1815: "Der Major von Linfer in Buhla erhölf unter ben gegenwörtigen bringenben Umfahren bie Muncefung, dos utter seinem Befest siehenen bei Maiallon de marche ohnt ben minbesteu Bergug auseinandbergeben gu lassen. Das Gontingent von S. Dekinar fat sich in das Cifenachfde zu begeben, sowie die Contingente von S. Dibburghonsen und S. Weiningen sich ebenfalls in ihr Waterland zurückzubersigen haben. Die dazu nötige Direction und Begitimation wird ber Major von Linker burchgängig ertheilen, sowie dem gleben unverhalten blieb, daß in Anschung bes hiest Gont Gont aus der Weiningen Befehle fen Contingents der Weise von Charten und bei beiffern genie der bei bei bei der Weise von Weise von Linker burchgängig ertheilen, sowie dem gestellt bestehrt gugengangen sind."

#### .

Capitulation: "Zwifcen bem Kon. Prensiscen Bitmeister Erafen von Pinton wabem derz, Beimarischen Wajor von Linter ift folgende Capitulation vorgenommen worden: die herz. Weimarischen Truppen ergeben sich zu Kriegsgesangenen, werden entwosspiet, behalten aber ibre sämtliche Bogoge und werden transportiet. Die Psiscen behalten ihre Degen und sind auf ihr Ehrenweitz zu berpflichen, nicht gegen die K. Perussischen Truppen, oder deren Militet zu dienen. Die Transportirung wird der Truppen, oder deren Militet zu dienen. Die Transportirung wird der Derre Commandant der K. Preuss. Truppen bestimmen. Diefi Kapitulation hat nur so lange Guittigkeit, bis der Durchl. Derzog von Beimar dieselbe genehmigt. Ruhsa am 12.(?) Apr. 1813. Graf Pinto. Linter, Major.

### VI.

1. Gergogl. Goth. Refeript an bos Juftigamt Tennieberg (bei Walterspulen): "Ins ift durch Unfer Rriegseollegium gur Reuntniß gesommen, baß bie in Ausla, Schwarzsausen und Binterftein (samtich im Amte Tenneberg) gelegenen Truppen bei &. Sadfisofen Bundekontingentes am gestrigen Tage burch Preußische und Rus-



fifdet Militär aufgehoben worben. Da Bir über bir nabern Umflanbe birfet Borgangs fobald wie möglich genau unterrichtet zu fenn vertamen, fo begeforen Bir, if im wollet unverziglich an Ert und Stelle bie Schultheißen und andere Personen, welchen von bem angegeigten Borgangs Krantnis beiwohnt, über bie ermöstern nabern Umflanbe aus-führlich vernehmen, und bie Protocolle schleunigst anher einsenben. Gotha am 14. Apr. 1813."

2. Auszuge aus Protocollen bes Juftigamte Tenneberg über Abborung von Bredigern. Forftern, Ortevorftebern und anbern Ginwohnern ber Orte Rubla, Comarghaufen und Binterftein bom 14. April 1813: "In meinem Saufe lag ber Dajor bon Linter in Rubla im Quartier. Geftern Mittag trat ploblich an bie Stelle bes Beimarichen Golbaten, ber por ber Thur Schildmache ftanb, ein R. Preug. Sufar mit gezogenem Gabel; mehrere Preug. Sufaren brangen in bas Bimmer bes herrn Majore und bolten ibn ab." - "Ale ich gestern Mittag in Rubla in bas Quartier bes Weim. Abjutanten von Manberobe tam, nachbem ich Preug, Sufaren mit gezogenen Gabeln und Diftolen burd ben Drt batte iprengen feben, fab ich ben pon Dauberobe mit bem Capitan von Bobneburgt, bem Dajor von Linfer und einem Preugifden Offigier an einem Tifche fiben; letterer und ber 216. jutant ichrieben und mechfelten Schriften aus. Alebann murben famtliche bor bem Saufe aufgestellte Golbaten bon 25 Preußifden Sufaren nach Schwarzbaufen zu abgeführt." - "In Schwarzbaufen tam geftern Rachmittag ber Major von Linter mit einem Preug. Offigier und etwa 10 Preug. Sufaren mit gezogenen Gabeln an. Die bier liegenben Gothaifden Truppen mußten unter Gemehr treten. Der Dajor von Linfer rebete bie Gothaifden Offigiere an : ,,,, Deine Berren, es bat fic Alles geanbert: 1600 Dann Ruffifde Avantagrbe fleben in ber Gegenb bon Arnftabt und wir follen une mit ihnen vereinigen."" mann bon Grafenborf entgegnete Berichiebenes; enblich reichte er bem Preuß. Offigier bie Sand; biefer rief ben berfammelten Golbaten gu, fie follten ibre Tornifter bebalten und zu bem Regiment nach Binterftein marfdiren. Bor bem Abmarfd erhielt ber Sauptmann von Gra. fenborf burd einen eiligft berbeigefommenen Doftillon eine Effaffette:

nachem er sie erbrochen und gelesen !), händigte er sie dem Preuß. Offigier ein; diese außerte: ""nun ift es zu hat." — "Nachmittags z blis gesten kamen noch Blinterstein, wo Weiningische und Weiningesche Aruppen einquartier lagen, 16—20 Preußisch Qusaren mit gezogenen Sadbein. Nachdem sie mit den einquartierten Offigieren geredet, versameiten biefe ihre Aruppen; ein Offigier sogte zu lebteren: ""wir sind gesangen, Gegenwede fann nichts besten, weil die Kussische für ein der Rabe ist." Wahr darup nachme in der Rabe ist." Web darauf nahmen fämtliche Aruppen unter Begleitung der Preußen den Weg nach Ariebrichskroda. Die Worssen den durch durch der für ferfen ben Weg nach Freisfrichskroda. Die Worssen den wurden auf durch die lehtern requiriten Wogen fortgescheren."

### VII.

Beimarifdes Bebeim Confeil-Protocoll bom 14. April 1813. "Gegenwartig & Durchl, ber Bergog; Ge Durcht, ber Erb. pring; herr Prafibent von Fribid; herr Bicepraf. von Duffling; unterzeichneter Gebeimer Rath. Bei Gr Durchl, bem regierenben Berjog bat fic dato ber R. Preug. Rittmeifter Berr Graf von Dinto angemeldet und eine Capitulation, die er am 12. Apr. b. 3. mit bem Daior bon Linter über bie ju Rubla erfolate Gefangennehmung ber biefigen bei bem Bataillon de marche bes Bergogl, Gachficen Regimente ftebenben Truppen abgefoloffen, im Driginal überreicht und barauf augetragen, bag, ba biefe Capitulation nur fo lange ibre Bultigfeit haben folle, bis bes Bergoge Durcht. folde genehmigt haben murben, eine unvergualide Erflarung abgegeben merben mode, ob biefe Genehmigung ertheilt werden foll, ober nicht. Sierauf haben Ihro Durchl., nach vorgangiger Deliberation im Gebeimen Confilium, Die Refolution gefaßt, Ihre Benehmigung ju jener Capitulation ju verfagen, und foldes bem herrn Grafen von Dinto im Gebeimen Confilium eröffnen gu laffen. Mle nun berfelbe auf Ginladung in bem Geffionsgimmer ericbienen, fo ift ihm, in Gegenwart bes herrn Erbpringen Durchl. und ber Ditglieber bes Gebeim Confilium, befannt gemacht worden, bag bes regierenben Bergoge Durchlaucht bei Ihren Berbaltniffen fic nicht entichließen fonnten, Die vorgelegte Capitulation ju genehmigen, und überlaffen mußten, mit ben gefangenen Truppen nach Rriegsgebrauch gu verfab-

<sup>1)</sup> S. Rr. IV. oben,

ren. Die Truppen wurden hiebei zu guter Behandlung empfoblen, welche der herr Graf mit Höflichkeit zuficherte, und sogleich wieder abging. Nachrichtlich: G. Boigt."

### VIII.

Rapport bes Majore von Linfer d. d. Jena 16. Upr. 1) 1813 an ben Bergog von Beimar: "Mis ich in Gemagheit ber erhaltenen Orbre mit ben meinem Commando anvertrauten Truppen am 31. Marg von Weimar ab nach Rubla maricbirt, am 3. Apr. eingetroffen mar und bafelbft mein Stabsquartier genommen batte, übernahm ich balb barauf bie übrigen Bergogl, Contingente, welche in ben vom Stabsquartier mehrere Stunden entfernten Dorfern Schwarzhaufen und Winterftein einquartirt murben. Bor mir lag bie Reffung Erfurt, melde mit frangofifden Eruppen befett ift; auf meiner rechten Flanke jog fich nicht allein ein Corps Ron, Bebericher Truppen bin, fonbern nach fichern Rachrichten maren faft alle Stabte von Burgburg aus über Coburg bis Salgungen mit frangofifden Truppen befett; und an meiner linken Rlante befilirten frangofifche Truppen, welche ihre Patrouillen bis in bie Gegend von Gotha poricidten; nach Gifenach zu maren am 11. Mpr. 8000 Mann Frangofen angefagt. Der frangofifche Gefanbte St. Mignan befand fich fortmabrent in Gotha, fo baf alle biefe Umftanbe aufammengenommen jede Bermuthung, bag ich überfallen werden tonnte, in mir erflidten, jumal ba man andere nicht wußte, ale bag vom geinbe über Leipzig und Altenburg noch nichts vorgebrungen feb. 3ch glaubte baber, ba nicht bie minbefte Spur vom Feinde ausfindig ju machen war, bie Truppen, welche noch famtlich Recruten maren, in ben Waffen üben ju muffen; fo murbe bie Beit bom 3. bis 13. Apr. jum Grereiren angewendet. Un biefem Tage, nachdem ich vom Grerciren wieber eingerudt mar, murben famtliche Eruppen auf Die unvermuthetfte Beife in ibren Cantonnirungen von einem ftarten Detachement Dreußischer Sufaren in bem Augenblid überfallen, als fie, um umquartirt ju merben, unbewaffnet in vericiebenen Truppe ftanben, und gu Gefangenen gemacht. Diefer Umftand, fowie die Schnelligfeit bes eingerudten Reinbes, welcher fowohl mich als auch famtliche andere Offiziere bereits in

<sup>1)</sup> Rachtquartier bee gefangen transportirten Bataillone.

ihren Quartieren zu Gefangenen gemach batte, machte alle etwaige Berheitigung unmöglich, und nöthigte mich, mich zu ergeben; besonders da wir keine scharfen Patroum hatten und beshalb jede Bertsfeitigung nur zweckofe Kusopferung der Leute gewessen wäre. Das Remliche war auch mit den andern Herzogl. Contingenten der Kall. Dies ist der woche Herzog der Sache, welchen ich bereits durch den Khiptant von Mauberode Einere Herz. Durchl, habe melden lassen, ich hopfer dadurch mein Aresheren in des Licht gesehr und mich hintänglich entschulbigt zu hobern, und das Sacht beiebe fich fich dadurch übergrungt haben, daß ich durch dunter den erwähnten Umfänden zu Erhaltung der mir anvertrauten Maunschaft anders nicht handen konnte, als gescher ist. In Geuer Lurchs, unterfehe ich mich derbald biesen Auport zu schiefen, weit ich nicht im Stande bin, densells an en herrn Hrzog von Gotha zu besonderen. Ich dien von Guer h. D. Made übergrung, daß Schöftler

### IX.

Schreiben St. Mignan's an ben Goth. Geßeimen Rath von Trantenberg d. d. Gotha 22. Apr. 1815. "La conduite de Mr le major a Linker, commandant les nouvelles levées des contingens de LL. AA. SS. les Ducs de Saxe, paraissant condamnable sous tous les rapports et la capitulation honteuse, qu'il a conclu avec 'Officier Prussien, Comte de Pinto, méritant d'ètre jugée avec la dernière sévérité, j'ai l'honneur de Vous demander de faire traduire sur le chaup Mr le major de Linker devant une commission militaire pour être jugé suivant la riqueur des loix.

### X.

Urtheil') der Gregogl. Gothsischen außerordentlichen Militäre om miss son der Gotha 12. Mug. 1813. "Dieweil der H. Weine Major, Ischam August Ludwig von Linker, der unterm 24. Mpr. d. J. gehörig erlassen, zeitig in den in Gotha erscheinenden Allgemeinen Angeiger, in die Gothaisse Zeitung, in den zu Vätrnberg erscheinenden Gorrespondenten von und für Deutschand in die Zeitung des Großebergaghund Frankfurt eingerückten, Edictal-Citation ungeachte, in dem

<sup>1)</sup> Beber eröffnet, noch vollftredt.

beutigen von ber auf Befehl unferes gnabigften Berrn &. D. in bermalen obhabenben Dbercommanbo ber gefammten Bergogl. Gachf. Contingente niedergefesten Dilitar - Commiffion wegen ber am 13. obbefagten Monate von ibm geichebenen Ubergabe bes unter feinem Befehl geffanbenen Bataillone ber Bergoge bon Cachfen Durchl, und ber beebalb gefoloffenen Capitulation anberaumten Termin nicht erfcienen, fonbern ungehorfamlich ausgeblieben ift, mitbin auch die ibm in bemelbter Gbictal - Citation nachgelagne Rechtfertigung uber fein bei ber Ubergabe jenes Bataillone in feindliche Gefangenicaft beobachtetes Benehmen nicht bewirft bat; fo ift benannter Dajor von Linter beffen, baf er fich ermachtigt bat, bas ibm anvertraute, aus &. C. Beimarichen, Gothaiichen, Meiningifden und Silbburghaufifden Truppen gufammengefet. te, unter feinem Commando fich befundene, und auf hochften Befehl in ben Orticaften Rubla, Schwarzhaufen und Binterftein in Cantonnirung geftellte Darich . Bataillon ohne einige Gegenwehr burch eine am 13. Mpr. b. 3. mit bem R. Dreuf. Rittmeiffer Grafen von Dinto, ale commandirenden Offigier ber R. Preuf., an Angabl ber Contingents. Maunfchaft bei Beitem nicht gleichkommenben Truppen, pflichtwibrig abgefchloffene Capitulation in feindliche Gefangenicaft ju geben, für geftanbig ju achten, und baber berfelbe biefes in ben Rriegegefegen berponten Bergebens balber nicht nur feiner Burbe als Offigier ju entfeben und ju caffiren, fondern auch mit zwölfjahrigem Arrefte auf ber Befte Leuchtenburg, fobalb man feiner habhaft merben tann, ju beftrafen; übrigens aber alle burd fein Benehmen verurfacte Coaben und Roften ju erflatten fouldig. Bon Rechtswegen. Repher, Capitain; Soulthef, Cap.; Rnauth, Major; bon Reffel, Dbrift; bon Bangenbeim, Ben. : Dajor und Commanbant; Freislich, Dber : Aubiteur."

# XX.

Miscellen.

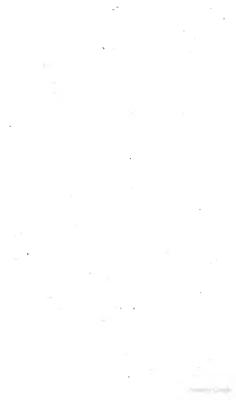

# Die Ausgrabung auf bem Sausberge bei Ziegenhain in bem 3ahre 1757.

Nachftebenber, in bem gebeimen Staatsarchive gu Beimar befinblider, von bem ben Rennern ber thuringifden Gefdichte mobl befannten Chamelius, meinem vor 100 Jahren lebenben Borfahren im Amte, gemachter Muszug möchte bes Drudes in biefer Beitidrift wohl werth fein . aumal ba von biefer Ausgrabung in Drudidriften nichts gu finben ift ale bie furge und irrige Radricht, welche Biebeburg G. 47 feiner ,, furgen Radricht von bem uralten fogenannten guche . Thurm ben Reng zc." (Jeng 1784) gibt.

R. Ane.

# Beimar.

### Extracte

aus bem Fascic. Actorum Camer. Die auf Beranlaffung Ernft Chriftian Supens, ju Biegenhann, anbefohlene Eröffnung und Durchsuchung des fogenannten Sausberges dafelbit, megen ein und anderer angeblich barinnen zu befindenden Antiquitæten betr. Ao. 1757.

Schreiben Chriftian Ernft Gupens, an ben St. Vice-Præfident von Ralb, d. d. Biegenhenn, b. 7. May, 1757.

ic. Denfelben fann ich nicht verhalten, mas maagen, ben etl. Innwohnern unfere Drie Biegenhann, bei 50. Jahren eine Rebe gegangen, ed feb auf unferm Sausberge, wo vor Beiten bie Schlöffer geftanben, ein Gewolbe vorhanden, mit einer eifernen Thure vermabret. Lett vor weniger Beit ließ fich ein Burger und Schuhmacher, Ramens herrmann, aus Jena, auf bem gurftenteller vernehmen, er babe ein Gewölbe auf unferm Berge bor 60. Jahren offen gefeben, er habe foldes eiblich ansfagen muffen, allein, ba ber Jengifche Pring gleich geftorben fen, mare biefes nicht weiter tommen. Jego ben 1. Day biefes Jahres refolvire ich mich mit unferm Richter, und nehmen unfern alteften Mann im Dorfe, ber 80 Jahre ift, Sanng Dichael Bohmen, ber auch lange gesprochen von bem Gewolbe, ber wies ben Ort an, und ba mußten junge Ginwohner einichlagen, ba funben wir 1. icone gebauene Stufen in Ralt gegoffen, 2. ein rund Loch, ba magte fich Dichael Benbel und fuhr ein, ber finbet einen Gang, 8 bis 9 Ellen binter in Berg, icon gebauen, bag man gerichts geben fann, barauf mar Licht anben gebracht, ba fuhr Muguft Rable auch nun ein. Da fie mieber jurudtamen, melben fie, binten fen Erbe verfallen, alfo liefen wir nicht weiter mas vornehmen, bis wir weitern Befehl erhalten. Bielleicht bat Gott unferm Durchl. Landesberrn einen Chat ba aufgehoben. Run überlaffen wir Em. Sochwohlgeb. Excell. Die weitere Berfügung, nur balb, benn es ift alles weltfunbig. 3m übrigen ic.

### 11.

hierauf wurde von Fürfil. Rentskammer allhier bas Supifche Schreiben an St. Confistorial-Rath und Antmann Mehlern, und ben St. Umits. Rents. Secretarium, 306, 206. Thiemen in Iena communiert, und unterm 12. May 1757. nomine Serenissimi an diefelben reservisit:

2c. Do Wit nun wohl bet einer nabern Untersuchung feiner Angrige Schüte zu finden feinedweges bermuthen, fo möchen Wit bennoch zu Unsfrere Curiolitet wiffen, zu welchem Ende biese Gange gemacht, umd od nicht eine oder bie andere Anliquitet fich vorfinden möchte. Wir begehren babero hiermit gnabl., ihr wollet euch mit Juziehung der in bem Supischen Schrieben benannten Personen an vorbesogten Drt bem Gebrichen Schrieben benannten Personen an vorbesagten Drt ber geben, und barinnen weiter behutsam achsieden laffen, auch nach Befinden immaten, damit nichts beruntrauet oder entwender werden möce.

1. Die Ausgrabung auf bem handberge bei Ziegenhain 1757. 349 ben solhaner Arbeit und Auffuchung gur Aufficht verordnen, dann, wie alleb vorgesenden worben, — euren pflichtmäßigen Bericht auchero gebolam erhalten ic.

Belder Bericht ben 14. Jul. d. a. nochmale erinnert murbe.

### III.

Auszug ans bem Berichte bes Sl. Confiftorial-Raths und Amtmanns Mehlers, und bes Sl. Amts-Renths-Secr. Thiemens, d. d. 21. Jul. 1757.

ic. Go baben wir nicht ermangelt, am 23. May a. c. und mit obermelbten (in bem Guvifden Schreiben angeführten) Verfonen auf Die Sobe gebachten Berges zu begeben, und ben bereits eröffneten Gang in Angenichein zu nehmen. Diefer batte feinen Anfang auf ber Seite nach Biegenhann gu, und gieng bon ba nach ber Priegniber Geite gu. in Relf gebanen, obnaefabr 12 Glen lang, mar aber faum 2 Glen tief unter ber Erbe, und fo flach und enge, baf fein Mann aufgericht barinnen fleben tonnte, und gieng fobann gu Tage aus. Der Jenaifche Schuhmacher, herrmann, welchen wir auch mit auf ben Berg befchieben batten, referirte, bag er ohngefahr vor 60 Jahren, eben au bem Tage, ba er zum erftenmabl zum Seil. Abenbmabl gegangen, mit feinen Diticulern auf biefen Berg fpagieren gegangen, und ba er mit etlichen auf ber Ceite bes Berge nach Jena - Driegnis ju gegangen, maren fie por eine eiferne Thur gefommen , welche offen gewesen , und ein großer Schluffel baran geftedet. Gie batten bierauf fich gu ben übrigen verfüget, und ihnen ergablet, mas fie gefeben, ben ihrer gleich gefchebenen Burudtehr aber bie eiferne Thur nicht wieder finden tonnen. Da nun bin und wieder fich rudera von einer Grundmauer zeigten, fo baben wir burch ben Maurer und einige Taglohner einschlagen laffen. Es bat fic auch balb ein auberer geraumlicherer in Relf gebauener, aber mit Schutt angefüllter Gang gefunden. Diefer ift ohngefahr 4 Glten tief unter ber Erbe, 4 Glen boch und an manchen Orten 3 Glleft breit. Rachbem wir einige Beit lang biefe Arbeit blos mit Taglohnern verrichten lagen, baben aber beforgten, bag foldes allgu toftbar fallen borfte , haben wir einige Umte - Dorfer vermocht, bag fie einige Tage unter ber Aufficht bes Maurers, beme wir noch einen Tagelohner jugegeben, ben Bang gu raumen fuchten. Es ift auch biefer Bang ben 50 Ellen lang geraumet, und unter bem Coutt bentommenbe Rnochen und Gifenwert, inal, ein Ohrband von einem Degen u. ein Bretfpielftein, ingl. ein halber Bracteat gefunden worben. In Diefem Gange bat fich auch ein Brumen gefunden, aber fein Baffer barinnen, und nun fcheinet ber Bang in ber Mitte bes Berges weiter hinauf, in ben fogengunten Auchsthurm, ju geben; ein Ried bavon aber ift ein mobl ausgemauerter Brunnen eutbedet worben. Rachbem folder etwam 5 Glen tief geraumet, findet fich fcon ein flares belles Baffer , obnerachtet noch Steine u. Coutt genug barüber finb, und ift nur gu bermunbern, bag bas Baffer nicht icon langft auf ein ober ber andern Seite ausgebrochen. Dhuweit bes Brunnens bat fich eine mit flaren burchgerabeten Caalfande augefüllte Brube gefunden. Goldergeftallt ideinet ce faft, ale wenn bie Gange nur bargu gebienet, um bon benen auf biefen Bergen geftanbenen alten Schlöffern von einem gum anbern fonimen au fonnen, und haben wir baber am 9ten bujus nach anbermeit vorgenommener Braugenfcheinigung mit weitern Aufraumen Anftanb nehmen laffen ic.

IV.

Copia Berichte Fürftl. Cammer an Sereniffimum, d. d. Beimar gur Bifhelmeburg, b. 28. Jul. 1757.

### Durchlauchtigfter Bergog

Gnabigft-regierender Landes-Fürft und Berr!

Etv. Sochfürfil. Duechl. geruhen aus antiegenbem Fasc. Actor. Camer. Sich unterthänigt referiren zu laffen, wos mogin bir fol. 1. befindliche Angeige Ernst Christian Supens zu Biegenhaup, daß sich ein untertrölicher Bang am sogenauten Daußberge gefunden, mit Genehmigung des deren Premier-Ministre und Stadbschlers, herten Grasens von Bünan, wie fol. 2. dem Fürst. Consiliorial-Math mit Antientan Mehrte wohl als den mit Antie. Consiliorial-Math men zu Iran. Auftrag zur uähern Untersuchung gethan, und sol. 3. den tieftelig gewesenn Bericht ertunert. Als nun dieser loch 4. sega-benth bem gleichfolls hire betygefenden Paquet, worinnen dabienige, wos sich vorgeschuben, beschiedt ist, einnegangen, so dober Etv.

1. Die Musgrabung auf bem Sausberge bei Biegenhann 1757. 351

Sochfürftl. Durchl. bavon gegenwärtigen unterthänigften Bericht mit Bezichung auf bir fol. 4. fequ. erfichtlich commissfuifche relation erflatten, baben aber gugleich nicht verhalten sollen, wie ganz wohrschtlich obs bie entbedten Gange ban gedienet, baß wan in vorigen Beiten von einem Berge zum andern als wo selbsten Schöfer gestandten unter ber Erbe tommen tönnen. Gielch wie aber außer denen in bem Paquet besindlichen Dingen und dem Brunnen sich nicht weiter vorgefunden Dingen und dem Brunnen ich nicht weiter vorgefunden beir Go geben Ew. Sochfürftl. Durchl. wir submisssellichen dovorhaltens, weiln niemand beise Gogend bemohnet, auch niemanden niglich, sondern vielmend beise Gogend bemohnet, auch niemanden niglich, sondern vielmend beire Gogend bemohnet, auch niemanden niglich, sondern vielmend beire Gogend bemohnet, auch niemanden niglich, sondern vielmend beine vor passirenden Wenschaus und Blieb bei Nachleit nachtfeilig seyn fonte, ausgeräumet, oder aber benehl dem Eingange des unteriredischen Ganges wiedereum verschütungs Archie werden soll. Unter Erwartung besollsigen guadigsten Werbellung Archielungs Archielungs verschungen.

## Ew. Sochfürftl. Durchl.

Unfers gnabigft = Regierenben Santes Rurften und Serrn

Weimar gur Wilhelmeburg ur b, 28. Jul, 1757.

unterthanigft - treu gehorfamfte Rurftl. Sachft, que Cammer berordnete

Præfident, Vice Præfident, Rathe und Assessor bafelbit.

Beinrich Rudolph von Bindoff.

Bulde.

### V.

Copia Resolutionis Serenissimi auf vorftehenden Bericht.

Ad Cameram Vinariensem womit berfelben, bog bie in ben nutreirrisichen Gang am hautberge gesunbenen Sachen auf bie fiefige Bildithen gegeben worben, ju wißen gethon u. zugleich aufgegeben wird, ben Gingang zu ermelben Gange und ben barinne entbedten Bruunen wieder berichütten zu lagen.

B. G. S. E. A. C. S. 3. C. B. u. S. R. 2. G. Must einem Berichte vom 28ten clapsi und bem hierbey wieder angeschloßenen Fasci-

culo Actorum ift Une ber Erfolg ber, wegen bes am Sausberge beb Biegenhann gefundenen unterirrbifden Ganges, angestellten Unterfudung fo mobl, ale mas ihr bieferhalb ju Unferer gnabigften Entichlief. fung überlagen, mit mehrern geborfamft referirt worben. Dun finden wir zwar eure Duthmafung, megen bes Urfprunge und ebemabligen Enbawede fothanen Ganges nicht unwahrscheinlich; Rachbem aber felbiger gegenwartig eben fo wenig, ale ber barinne angetroffene Brunnen, jemanben ju einigen Rugen, vielmehr bepbe benen vorbeb pasfirenben Menfchen u. Bieb ben Rachtzeit jum Rachtheil gereichen fonnen: Mle haben wir, bag eurem Borfchlage nach, ermelbter Brunnen benebft bem Gingange gu bem unterirrbifden Bange felbft binwieberum berfouttet merben follen, refoluirt und begebren bannenbero gnabigft, ibr wollet bas nothige hierunter gebubrent veranstalten, woben Bir euch übrigene, bag auf Unfern Befehl bie in mehr gebachten Gange gefunbenen und bon euch mit anbero eingefandte Cachen auf bie fürftl. Bibliothee allbier gegeben und bafelbft vermabrlich bebgelegt morben, nachrichtl. unverhalten lagen. Un bem ac, und ac. Geben Beimar gur Bilbelmeburg ben 4ten Aug. 1757.

Serenissimus.

### Auhang.

Bon bem gemefenen Dorfe Chlendorf') geht eine Cage, bie in Jena botte. Es follen nemlich mehrere Leute, die jum Iheil auch genannt wurden, einige All, als fie na ben Det, wo es lag, famen, ein Iteines Dorf und einige nach alter Beife gekleidete Bewohner bes Dorfe mit geimmigen Mienen und Geberben geschen haben. Gleich batunf fri aller bertchwunden. Mehreres einnere ich mich nicht.

Die Buffung Schlebendorf wird mehrere Male erwähnet in einem in ber eiften Salife bes 16. Jahrhunderts und zwar vor 1536 verfagteren Erbude bes Alofters Burget, weiches im großberzogl, und bergogl, fach, gemeinschaftlichen Archive zu Weimar fich befindet. Rach

<sup>1)</sup> Bergl. Biebeburg a. a. D. G. 40 und Beitfchrift bee Bereine für thur. Befc. u. Alterthumefunde 3. Bb. 2. u. 3, hft. G. 136.

1. Die Ausgrabung auf bem hausberge bei Ziegenhain 1757. 353 biefem Erbbuche hatte Ludwig Stodheim, Burger zu Jena, einen Mder in Schlefenborf, ein anderer, Ridel Apell, einen Baumgarten, der junge Apell afelbli Jols auf bem Berge und (den) Leiten zu Schlefenborf, des Kallenberten, dann Wolf Deudscher zu Iena einen Weingarten zu Schlebenborf. Des word damad foon Wiftun aber Allenberten der Schlebenborf.

23.

A. A.

# Gebicht

auf das fåch fifche 28 appen.

(Aus bem gemeinschaftlichen Archive gu Weimar.)

Jacob Pruss, Landzugmeister i) Jobound bed Befläubigen und bohann Briederich bed Gresmutigera, Aurfürften zu Gadfen, seiner Sprache nach ein Franke aus ber Gegend von Rürnberg, übergab feinem herten (bem Rutf. Johann Briederich) als Geschent zum neuen Jahre 1533 eine von ihm verfoste, 1532 vollender, "Landstellund uber bie Artolorer Jann Menis Genebigsten, herren Auftenn-Ahumbern, ber Gechsischen Meichsischen Brichfischen Meichsischen Briederich auf wieder er nachsehrende Gebicht folgen lät, werdes bed Gegenstanders wegen wol eine Etelle in biefer Zeitsischeit berbieren wöckte.

Durch wellichen alle werd feind erschaft!
Dun benn mag nichts beschehen
Des mussen alle vollere voor Zefennen
Ift biser Statt vund Regimennt?)
Der myndern Ball im rris Jar volendtt
Im wolfartt Ernn Fruchtt vund gut
Chursprilicher Durchtendtigkeit, bem Sechssichen blut

Muß Gottes Crafft

<sup>1)</sup> Spater Belbzeugmeifter, gestorben 1538.

<sup>2)</sup> Er meinet feine Artillerieordnung.

Derfelbigenn Gerlichenn Rammen und ftammen Beberffennt fic bie State nit icammen Sannb und leut barburd Bmbebaltten Dacht ein berb Jung vnnb altten Soch vnnb Ribern ftenbenn Bir aut in felbe bnb iren finbenn Wor ber thiranen muth Die nichts begeren ban Chriftenn bluett Begerenn Bunerberben bas Gbell frautt Schenn Grienn im foiltt fict wie ein Raut Schwarb Rarb bnnb gell Birtt nit gar fehl Ime Cadifenn idilbt Much Etwas giltt Jebe Farb ir artt bermag Schmart zeigt bie Racht pund nit benn tag Gell grienn borbeb Seind gutter Gbler farben breu Ift es bie marbeit mas ich fag Schwark farb bebeut Jamers Glag Die Best in allenn lanben ift Des Clagt fich Mancher werber Chrift Gede gelber ftraffenn find ich barbeb Dormit ber ichilbt gant Cbell fen Beffer mappen merben nit gefebenn Das Duffend mir alle Beroldt ver Jeben Denn ichwart vnnb gehll Das ift nit febll Die Geche ftraffenn von golb fein Rott Erlangenn bie Ritter in ber Roth Go bieffelben Gerlich fechtten Co feind fo beren nit gleich ben fnechtten Das ift bas Gbell mappen fein

Darburd ein grienes frentlein Rein

Das noch ber 3merch burch ben fchilbt ift machffenn 3me woll gegiertten foilt gm Cacffenn Bas Grienn Farb fur tugent batt Ibutt machffenn Grunen frue bnb Gpat Do grienet bas beillig gotlich wortt. Sat man Best Manich Jar gebortt Dar 3m an Erbenn land leut ond Geren Wachffent beib mein Genebigifter und genebiger Bern 2Bas foll ich weither vom frenlein fagen Man mage woll Bun Geren tragen Es Biertt bie hernn Manigfaltt Dargm viell Jungframen Jung bnnb alt Rroun megen auch tragen Framen mit Geren Co feiennt ben Furftenn ober Beren Alfo ift bas gwappen ganb Giptt funen ichein bnb Gblen glanb Das frentlein giptt freud fpringt boch am bant Co bitter fraut find ich nit mebe Es thut bem Bapft bnb thiranen mebe In irenn augen bnnb Berbenn Des fraute Bitterfeit pringt in grewlichen fcmerbenn Raut ift gang bitter bnb faur Mb bem Rimpfft fic Mancher baur Denn bifes bitter faur fraut Riber marff fein blut fleifc bnnb baut Bie foll ban bifenn Bartten veldlein gefchebenn Die bes fraute art nit wellent febenn Bas es in feiner Crafft fur tugent batt Ch follennt woll tommen viel 3m Chatt Inn bifem Chriftlichenn gartten Becft noch ein fraut beift Lang warttenn Das macht bas bitter faur fraut Birtt viell in bifem garttenn gebauett 3ch mein bas bes Creut fen barauf gemacht Das fich bie weltt fo gar nicht achtt

Bund funberlich bie geiftlichen thiranen Muffennt barob weinen bnb Jannen Des fo fich am lest muffent icammen Roch find ich ein foilbt ein mappen Bartt Rur mar bon Gbler autter artt Darin ftenb Ritterlich Inftrument Darmit bie feind werben erpfentt 3meb fdmert Creus weife geftalt furmabr Gans Chell Rein weiß ichen pnb Clar 3ft baffelb mappen gepilbtt Das obertbeil im felben ichilbt Schenn beitter bell weiß und liecht Darburd Rinfter bnb bundel mirtt 3m Richt Go ban ich bie marbeit fag Co bebeut bas weiß felb benn liechtten taa Der bne bas liecht tan Beigenn an Sheib bie Rinfter ond bundel bien bann Das Beigt bas ichmars barunber freb Das bas bell liechtt feb Das weiß velb weißheit bebeut Die foll man prauchen in bem ftreit Dar 3m bas fcmert in Rittere banbt Das gott gab in bas Gadffifc lanbt Bund auch bie Cour jum Romifden Reich Das mas gott gefellig bnb gant gleich Dem faifer bas fcwertt bor fieren bnb tragen Das fich bie Armmen nit beclagenn So feind verlaffenn aller ortt Bonn feifer Churfurften bie bnb bortt Go Rempt bas fdmert am Emer bant 3m gut bem Chriftlichenn Sanbtt Gant feurig bluttig onb Rott Sparens nit in ber Chriftenn noth Der feifer ift loff und ichlofft fcier Darumb fo wile gezimen bir

Bas fol ich viel baruon fagenn Comertt por fieren und tragenn Seift nit noch ober mit, funber por bien ban Das troft fic Mander Chriftenn man Bas weiß pnb ichmart im ichilbt bebeut Die unbericheibt bas mappen gipt 3d weiß tein farb fo liechte nit Die beffer onbericheib gipt Denn ichmars und meiß Do Merd mit fleuß Do fed auff Jeberman Was bis mappen zeigett an Comars farb bebeut bie Rinfter Racht Denn tag bie fun mit Grem prachtt Das wirtt erfent In bem Firmament Das ber tag bie Racht beidenbtt 36 Dein es fen bas werbe liechtt Das ber Bapft bat gar vernicht Das gegen Mitter Racht ift gangen Muff Bnnb idellig macht benn Bepftifden bauff Bas aber bie 3men fowert auff fich tragenn Darnon lag ich bie prophetten fagen Es ift fein ichers ond fage furmahr , Ift iebt gefeben Manich Jar Somert vnnb funft Mander bant woffen Dich bebundt es folt Riemand ichlaffenn Etwan fcmert am homell blut Rott Eins theils ichlugen einanber tobt Gre ichwertt voll flammen geur bub gundenn Dich will gleich fcbier bebunden Es feind bie fdwert Rott in Cachifiner Lanbt Es perbrief gleich Etlich ober thue in Und Es feient gotloß ober Baptiften Gre anbang ober galfd Chriftenn

Go fag ich offenbar bnb frey Der ichmert feind zwen und nit breu Gins gegen Drient Das anber gegen Dribent Schneibenn follent burch alle ganbtt Go bem Emangelium feind befandt Biber bes teuffele Regiment Die all mit feurenn fcmert verprent Inn bem ichilbt feind noch zwen Beichen Die mochten woll zwen Creus erReichenn Das feind bie Creus vor ber Sandt Die follennt zwingen alle lanbt Alfo feind ber Creus breu Sag ich fur mobr es feb Sp zeigenn mir bie trinitatt Das mappenn fumpt auß gottes Rath Der bebuett une almeg frue unnb Cpat Bom vatter fun und beiligem geieft Emig anfang on Ent er beift 3mer merenbe trinitat Ginia in feiner Daieftatt D Spiegell gotlicher meißheit Erleucht Menichliche blebigfeit Das fich ein Jeber halt und peb Inn meifibeit und gotlicher lieb Die er Je und imer gemefen ift Berleib fo benn am Jeber Rrift Die ir auß gutten grund begerenn Darmit in fein wortt nit verferen Dir am lob Emige gottheit Bund Gbrn Aurftlicher Dberfeit Sat mir bie brfach gegebenn Go ich verfich nit lang 3m lebenn Die Ritterlich mappen bund Furftlich bluett 3m Rut Ghrn Frucht bnb gut

560 XX. Riteellen. 2. Gebicht auf bat facfiliche Bappen.
Difenn Statt vod Rublich Regimient

Gepracht gw gludfeligem Ennbt

Sibe auff es gilt Das Araut Stat Ime Cadifennicitt. Jacob preuß algeit thum von felten weife Der in feinen fachen praucht folechten fleuß Das ich mit meiner that beweife Bund folt gleich Iebenman bes Naren Lachen

Go will ich ben prophetten 3m feinem lugner Daden.

Beimar.

Rarl Mue.

### 3.

# Bu bem Berzeichniffe ber Johannes Rothen betreffenden Urfunden

S. 21 - 44 biefee Banbee.

In bem Bergeichniffe felbft, alfo von G. 27 an, finden fich folgenbe Drudfehler.

- S. 27 3. 3 lies ehrbaren. 3. 4 l. Rolmacz. 3. 20 l. anhangenbe. 3. 22 l. Houemeister; baselbst l. funb. 3. 27 l. vicarb.
- S. 28 3. 12 i. unf. ober unferer. 3. 18 i. Frymar. 3. 25 i. vicary. S. 29 3. 3 i. brigcenhundert. 3. 11 i. fund. 3. 23 i. 3infe. 3. 29
- l. Tepcicher. 3. 32 l. Pinfirnayl. S. 30 3. 10 l. an wen. 3. 12 l. Luczelo.
- C. 31 3. 3 l. funb. 3. 8. 9 l. Rirde. 3. 29 l. Binfe.
- G. 32 3. 19 l. Gage; bafelbft l. Untergaße. 3. 29 l. ottirflachin.
  - 6. 34 3. 13 l. jahrlicher. 3. 23 l. unf. ober unferer.
  - S. 35 3. 12 l. Frauen. 3. 15 l. reinische. 3. 14 ist bas Komma zu ftreichen. 3. 17 l. überwiesen (bewist). 3. 30 l. abgeschrebin.
  - G. 36 3. 7 b. u. l. melde.
  - S. 37 3. 3 (. Mgneten. 3. 5 l. unf. ober unferer. 3. 9 l. Gage. 3. 27 für beren ift ohne 3weifel ju lefen babon.
  - G. 39 3. 7 b. u. l. Rirche.
  - S. 40 3. 10. In ber Urfchrift ftanb ohne 3meifel felbegliches.
  - S. 42 3. 10 ift ber Punct zu ftreichen. 3n ben Borten "bag Ditherich" u. f. w. fehlt bas Beitwort.
  - G. 43 3. 11 1. Specialiter.

Beimar.

R. Mue.

## Bemerfung betreffend Johannes Rothen.

Die Urfunde von 1412, welche befundet, bag Rothe aus Creusburg, nicht aus Buremburg geburtig ift, fann nicht burd einen Lefefehler Beranlagung gegeben haben, ibn aus Luremburg fammen gu laffen, benn ber Rame ift nicht mit C, fonbern mit c (crugcebg, b. i. crugeeborg ober - burg) gefdrieben, und auch bas r febr beutlich. Rad Mbelung!) ift Detrus Albinus Urbeber ber Deinung, baf Rothe aus Luremburg fei, Diefer aber fagt in feinem nachgelagenen, pon Rafpar Sagittarius 1685 bergusgegebenen Schriftden Hiftoriae Turingorum novæ specimen 2) folgenbes: Atque ejus sere sententiæ funt reliqua etiam Turingorum Chronica. Isenacense Germanicum a Johanne Roth Luceburgensi, sacerdote et scriba lsenacensi &c gittarius L verlefen haben? 36 fann gwar jest nicht fagen, wie ber Rame Luremburg im 15. Jahrhunderte und überhaupt im Mittelalter lautete, ohne Zweifel lautete er aber nicht Lucgeburg ober abnlich, fonbern Lucginburg ober, nach ber fpateren Geftalt bes Ramen gu foliegen, Lucgilinburg, Lucgelnburg u. f. m. Es mare ju munichen, baß jemand bie Geftalten bes Ramen Luremburg im 15. Jahrhunderte fammelte.

Beimar.

R. Mnc.

Directorium d. i. chronolog. Verzeichnis d. Quellen der füd-fächs. Gesch. u. s. w. Meissen 1802. 4°. ©. 200.

<sup>2)</sup> Carparis Sagittarii p. p. antiquitates regni Thuringici . . . . hoben julest noch ju finden die sond find in Oruck sengebene Schrifft bes ber eichneten Manns Petri Albini Specimen historise novae Thuringorum. Jena . . . 1868. 4". Erite 339.

# Noch eine Notiz über bas Bappen ber herren von Schlotheim.

Daß man nicht felten dos in der Ferne sucht, was man gang in der Riche bat, ift eine Cefahrung, die auch der Unterzeichnete gemacht a. In der hießen Rirche zu Sc. Georg ift an der niedlichen Wand neben der Angeltreppe feit etwo einem Sahre eine Messingsblutte besessigt, die ursprünglich über der, unter dem Altarplage besindlichen Gruft angebracht war. Die sein ausgeführte Schrift besagt, hier wie, "Arau Mmalie Margarte von Scholbeim, geborne von Speringen, Ihrau Mmalie Margarte von Scholbeim, geborne von Speringen, Ihrau Mmalie Margarte von Scholbeim, geborne von Speringen, Ihrau Mmalie Margarte von Scholbeim, geborne von Hertwich, "Arau Mmalie Margarte und Scholbeim von Scholbeim und Eisben, hoeten gefin Linguisch und Scholbeim und Allmenhausen und Scholen, hoedgrafi, Reußisch Anaussen, und Sporsmeisters hinterlassen Williams, auch 1670. arch. 1670. arch. 16.5. December 1752."

Die hier ermähnte herzogin von Sachfen-Eisenach war Maria Felicitat, gebonne Gräfin von Leiningen-Speptscheim, die vierte Gemach im Johann Wilhelms, des vorletten herzogs von Sachsen-Eisenach der am 4. Januar 1729 gestorben ift. Siefe Stort topographischhistorische Beschreibung der Stadt Gisenach u. s. w. S. 532.

über jener Inschrift find zwei ebensalls sehr gut ausgeführte Wappen, und zwar lints ein Schild mit einem nach fints auffleigenben 25wen, auf bem Schilde ein helm mit zwei Buffelbornern, also das bon deringenische Wappen, wie es im Numberger Wappenbinde I, S. 184 abgebilbet fit; zur Rechten ift das Schloteinische angebracht, über bem 364 XX. Miseellen. 4. Uber bas Bappen ber herren v. Schlotheim.

Shilbe ber helm mit bem Pfauenfcweife und reichem helmichmnde, ber Schilb in folgenber Geftalt:



Es ift mohl nicht zweifelhaft, daß die im Schilbe befindliche Figur ein aufrecht febenber Schilb ift, ber fich jeboch in feiner Sorm vom Saupt-foilbe unterscheibet. Bergleicht man biefes Bappen mit bem vom-herrn Mpfelftebt S. 225 biefes Banbes beschrieren, so ergibt fich abermals eine Berfchierbenit bes Scholbeimischen Bappens.

Frener ist mir vor kurzem von befreundeter hand der Abbrud eines .

Gieges jugefommen, wesses im Michae bir Umschift hat: S. Sebhart. Sechoart is eines .

Da sind wieder wie in dem Seite 195 diese Maneks besprochenen Seiges des Georg hermann von hain genannt Schlaun die Walfen links, die Schere rechts. Jedenfalls ist dies der von Brückner aus dem Zahre 1444 angeführte Gebehart Sinn. Es liefert aber diese Seiges den Beweis, daß der Kame Sinne (Schlaun), den die von Schlosheim und von hann (hagen, hain) früher als Beinamen sührten, Familienname geworden ist. Daß endisch dies Beinamen sührten, Kamilienname geworden ist. Daß endisch der Wahre die Scholie die felte ist, weckes federe die Scholie fin der Leiten. Inn mind werischel frie.

Bei biefer Gelegenfeit geftatte ich mir die Bemerkung, daß herr Aue im Jerthum ift, wenn er C. 200 b. B. meint, Tittmann's Anficht über die herren von Schlotheim fei mir unbefannt gewefen. Bad C. 11 und 13 bon mir gesqut ift, wird ben Bemeis liefern.

Dr. Funthanel.

# Molichleben.

Die berichiebenen alteren Benemungen biefes Ortes, von bem eine abeliche Familie ben Ramen führte, find bon mir Seite 197 biefes Bambes ermöhnt und bie Bermutung ausgesprochen worben, der altefte Rame fei Magolbeslebin gewesen. Außertem finder fich noch in einer bas Mofter gu Diblieben betreffenden Utennbe von 1227 bei Schultes director. diplomat. II, 625 Moholfsleiben, und eben-bafelist II, 635 in einer Urfunde über eine Seinfung bei Grafen Lambert von Gleichen an bas Petersfolfter in Erstut vom Jahre 1228 Magholgleiben. Aller Wahrschiehrigheit nach begeichnen biefe Namen einen und benfelden Det.

Dr. Funthänel.

# Das Bild des ingendhaften Schreibers in der fogenannten Manefiliden Liederhandidrift.

Mls ber Unterzeichnete im zweiten Banbe biefer Beitichrift C. 204 f. bas bem gengnnten Ganger in ber Barifer Lieberbanbichrift beigefügte Bild und Bappen befprad, fonnte bloß auf bie Chilberung von ber Sagen's Minnefinger IV, 465 und Can Marte's Wolfram 1, 600 (ber erften Musgabe) Rudficht genommen werben. Dem letteren fam es bloß auf bas Bappen an, ber erftere befdreibt bas gange Bilb. Much Simrod Bartburgfrieg C. 285 gibt blog bas wieber, mas von ber Sagen berichtet hatte. Doch ift beffen Schilberung in einem nicht unwichtigen Puntte ungenan und unvollftandig. Den Rachweis barüber verbante ich ber Gute bes herrn Grafen Uetterobt auf Reufcharffenberg aus ,,Runft und Leben ber Borgeit u. f. m. bon Dr. M. bon Che und Jacob Salte" Seft 29. Da finbet fich folgende Befdreibung bes Bilbes. Gin Serr vornehmen Stanbes, welcher über einem engeren Rode, ber am Sanbgelente mit golbenem Caume gegiert ift, einen pelggefütterten und mit toftbarem Belgfragen befehten Mantel, auf bem gelodten Saar eine Dube tragt mit gezadtem Ranbe, welcher toftbares Rauchwert gu fein fceint, fit mit gefeffelten gugen an einem Tifche, zwei andere nicht fo reich gefleibete herren fteben binter bem Tifche, auf welchen ein Diener einen Gad voll Gelb ausichuttet, melches in ber barunter befindlichen Bage gewogen merben foll. - Jebenfalls alfo fiellt bas Bilb bie Muslofung bes mit gefeffelten Rugen Da. figenden bar, mithin ein Befcaft, welches nicht fowohl ben Rammerer ober Chabmeifter, wie von ber Sagen meint, fonbern als ein

Staatsgefcaft ben scriptor ober notarius, alfo ben Rangler bes Lanbgrafen angebt. Wer biefer Gefangene fei, laft fich ichmerlich ermitteln. Der Bermutbung ift bier ein weiter Spielraum gegonnt. Wenn es mabriceinlich ift, bag bas Bild fich auf einen Borfall in ber amtlichen Thatiafeit bes tugenbhaften Schreibers begiebt, fo burfte es auch nicht unmahricheinlich fein, bag ber Gefeffelte ein angefebener Gefangener bes in fo viele Rampfe verwidelten Landgrafen Bermann fei. Run ergablt Nobannes Rothe (Menckenii scriptores etc. II, 1701), Sermann habe im Jahre 1213 ben Grafen bermann von Orlamunde gefangen genommen, ber ibm fur bie Befreiung "große ichabunge" babe geben muffen. Urfinus (Mende III, 1277) und bie historia de landgrav. Thuring. (Struve rerum germ. scriptor. 1, 1322) fpreden blog pon ber Gefangennehmung bes Grafen, nicht aber von bem reichen Lofcgelbe. Unfere neueren thuringifden Siftorifer icheinen bem Robannes Rothe au folgen, als Coumager Bermifchte Rachrichten VI, 25, Serjog Gefd, bes thuring, Bolfes 223, Selmrid Gefd, bes Grofbersoath, Cachien . 28. . G. 32. Unbere aber ftellen ben Berlauf bie Annales Reinhardsbr. p. 142 bar; benn nachbem bie Gefangennehmung bes Grafen Sermann von Orlamunde (und bes Burgarafen von Rirchberg) ergablt ift, beißt es meiter: Proinde Hermannus, comes de Orlamunde, clam extractus de careere fuga labitur. Un biefe Flucht knupft fich ber Bericht uber bie Beftrafung ber Gefangenwarter und bie graufame Behandlung, die der ergurnte Landgraf über bie anderen Gefangenen berhangte. Gher aber burften biefe Unnalen bas Richtige enthalten als bie fpateren Quellen. Ferner miffen mir, bag zwei andere bebeutenbe Manner, Graf Friedrich von Beidlingen und ein Graf von Stollberg, in die Gefangenfchaft bes Landgrafen geriethen; ber erftere war namentlich um fo bebeutenber, als er an ber Spibe aufrubrerifder Bafallen ftand und ber Unftifter ber Emporung gegen ben Landgrafen genannt wirb. Giebe Annal. Reinhardsbr. 100 und 129, 3obannes Rothe bei Mende II, 1697, historia de landgr. Thur. bei Strube I, 1321. Much bier berichtet Rothe mieber, bag bem Landgrafen fowie bem Grafen bon Comargburg und bem Schenfen bon Bargula, die in bem Rampfe treu ju ibm bielten, von ben Gefangenen "rebelich gelt" geworben fei.

568 XX. Diecellen. 6. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibers ic.

Dies alfo tomte aus ber Geschichte bes Landgrafen Germann angeschirt werben. Aller Bahrscheinlichteit nach , bie auf ben worchanden ultfunden beruht, verwaltete ber ,tugenbofte Schreiber" fein Annt anch nach unter Ludwig bem Feiligen. Siefe biest Zeitschrift II, 206. Doch sinden wit in diefer Zeit uicht befonderes, worauf sich jeme Rilbid bergieben liefe. Denn bie Gesangennehmung eines heren von Salga, der in der Räch von Allenderzeg auf Reinhartebrunner Gebiet einen "Bergired" gebaut hatte und keiner Mmachnung bes Abers Gefer fcentler, bat zu wenig Bedeutung. S. Annal. Reinhardsbr. 196, Johannes Rothe bei Mende II, 1712.

Ift bemnach bie Ertiarung jenes Bilbes aus ber Geschichte nuficher, jo berechtigt boch baffleb zu ber Annahme, bag auch bier ber tugenbbafte Schreiber in einer feinem Amte zutommenben Thatigfeit als landgrafilider Rangler bargeftellt wirb.

Dr. Funthanel.

## XXI.

# Fortschung des Berzeichnisses der eingegangenen Geichenke.

#### Geber und Gegenftanb.

- herr Profeffor Dr. G. G. Forftemann in Nordhaufen.
- 532. G. G. Förstemann, urfundl. Geschichte ber Stadt Rorbhausen. 286. I. Salle 1827.
- 555. Desfelben urkundl. Gefchichte ber Ctabt Norbhaufen bis zum Jahre 1250. Norbhaufen 1840.
- 534. — Monumenta rerum Ilfeldensium. Nordhusae 1843.
- Additamenta ad monumenta rerum lifeldensium. Nordhusae 1853.
- 536. Radrichten von ben Schulen zu Norbhaufen vor ber Reformation.
- 537. Beitrage ju einer Gefchichte ber Berfaffung ber Stabt Rorb-
  - .38. Berzeichnie ber Norbhaufifchen Burgermeifter von 1627 bie 1802. 1848.
- 539. bas alte Rechtsbuch ber Stadt Muhlhausen aus bem 13. Jahrhundert. Rordhausen 1845.
- 540. Bergeichnis famtlicher Rectoren und Directoren bes Gymnafinne gu Rorbhaufen. 1855.
- 541. - fleine Schriften gur Geschichte ber Stadt Rorbhausen. Ihl. I. 1855.
- 542. Auffahe in einer Reihe von Nummern bes Norbhauslichen Rreis : und Nachrichtsblatts vom J. 1857.
- 543. - über bie Wehrverfaffung ber Stadt Rorbhaufen im Mittelalter, 1858.

Geber und Gegenftanb. Serr R. von Rettberg in Dunchen.

544. R. v. Rettberg, Aberfichtstafel jur Begründung einer Geschichte ber driftlichen Runft in Dberbanern. Munchen 1858.

Der hennebergifche alterthumsforicenbe Berein gu Deiningen.

545. Georg Brudner, neue Beitrage bes Bereins gur Geschichte beutschen Alterthums. Erfte Lieferung. Meiningen 1858.

Der Borftand bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande ju Bonn.

546. Jahrbuder bes Bereins. XXVI. Bonn 1858. Die Externfleine. Festprogramm. Bonn 1858.

Der hiftorifde Berein fur Rieberfachfen.

- 547. Beitschrift bes Bereins. Jahrg. 1856 und 1857. Sannover 1857.
- 548. Einundzwanzigste Rachricht über ben biftorifden Berein fur Rieberfachfen. Sannover 1858.

Der Ausichuf bes biftorifden Bereins für Oberfranten in Bamberg.

549. 3wangigfter Bericht über bas Birfen bes Bereins. Bamberg 1857.

Der Borftand bes Germanifden Mufeums gu Rurnberg.

550. Reuefte Folge bes Ungeigere fur Runbe ber beutschen Borgeit.

Bierter Jahresbericht bes Germanischen Rationalmuseums. Bom
 Detober 1856 bis Enbe 1857. Rurnberg 1858.

Schlefifche Gefellichaft für vaterlanbifche Cultur. 552. Jahresbericht XXXV. Breslau 1857.

Siftorifder Berein ber funf Orte Lincern, Uri, Schmpg, Unterwalben und Bug.

553. Der Geschichtefreund. Bb. XIV. Ginfiebeln 1858.

Der Berein für Geschichte ber Mark Brandenburg. 554. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Bd. XV. Berlin 1858. Geber und Gegenftanb.

Die Dberlaufigifde Gefellicaft ber Biffenfcaften.

555. Reues Laufihifches Magazin, herausg, von G. Rohler. Bb. XXXIV. Bier Hefte. Görlig 1857 und 1858.

herr Profeffor Dr. Pfeiffer in Stuttgart.

556. Deffen Germania. Dritter Jahrg. S. 1, 2, 3. Stuttgart 1858.

Der hiftorifche Berein von und fur Oberbabern.

557. Oberbayerifche Archiv für vaterlandische Geschichte. Bb. XVIII. S. 5. Bb. XVIII. S. 1, 2. München 1857.

Der Berein für heffifche Gefchichte und Landestunde gu Raffel.

558. Beitschrift bes Bereins. Bb. VII. u. Cupplem. Raffel 1857 u. 1858.

559. Periodifche Blatter ber Gefcichtes und Alterthumevereine zu Raffel, Darmftabt und Wiesbaden. Rr. 1 - 5.

Die Gefchichte und Alterthumeforichenbe Gefellicaft bee Dfterlanbes.

560. Mittheilungen ber Gefellichaft. 26. IV. S. 4. Altenburg 1858.

Die Befellicaft für pommer'iche Geschichte und Alterthumsfunde. 561. Baltifche Studien. Jahrg. XVII. G. 1. Stettin 1858.

herr Dberpfarter Chr. Bagner gu Stift Graben.

562. Jarob Köle, churfürftl. sachs. Landrath und Bürgermeister zu Saalfeld. Jur Entstehungsgeschichte ber Universität Jena. Saalfeld 1858.

Der Borftand bes hiftorifden Bereins von Cherfranten gu Bapreuth.

563. E. C. v. Sagen, Archiv fur Gefchichte und Alterthumskinnbe von Dberfranken. Bb. VII. S. 2. Bapreuth 1858.

Der Berein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 564. Mittheilungen an die Mitglieder bes Bereins. April 1858.

Die gelehrte Efinische Gesellicaft ju Dorpat. 565. Berhanblungen ber Gesellicaft. Bb. IV. G. 2. Dorpat 1858. 372 XXI. Fortiebung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente. Geber und Gegenftanb.

Der hiftorifche Berein fur Rieberbanern.

566. Berhandlungen bes hiftorifchen Bereins. Bb. V. S. 4, 5. Lanbes but 1858.

Der Verein für heffifche Geichichte und Alterthumstunde gu Darmftabt,

- 567. L. Baur, Urkunden zur hessischen Landess, Ortes und Familienges ichichte. Gest 5 und 6. Darmstadt 1858.
- 568. 3. B. Rlein, Die Rirche gu Großen-Linden bei Gießen. Gießen 1857.
  - Der Borftand bes romifch germanischen Centralmuseums in Maing,
- 569 Die Alterthumer unferer heibnischen Borgeit, herausgegeben von L. Linbenschmit. D. 1. Mainz 1858.

Der Verein für Raffauische Alterthumskunde und Geschichtsforidung.

570. Annalen bes Bereins. Bb. V. S. 1. Biesbaben 1858.

Der hiftorifche Berein gu Denabrud.

571. Mittheilungen bes Bereins. Bb. V. Senabrud 1858.

Die Redactions. Commission bes Bereins zu Königsberg in Preußen.

572. A. Gagen und X. v. Sasenkamp, nene Prengifche Provinzialblatter. Andere Folge. Königeberg 1857 und 1858.

Der hiftorifche Berein von Unterfranken und Afchaffenburg. 573. Archiv bes Bereins. Bb. XIV. S. 2. Burgburg 1857.

-Der Alterthumsverein in Luneburg.

574. Die Alterthumer ber Stadt Lineburg und bes Klofters Line. Bierte Lieferung. Lineburg 1857.

# XXII.

# Anfforberung.

Ein Aussicherien ) bes bergeitigen Berwoltungsausschuffe bes Gesammtvereins ber beutichen Geschichts und Alterthumsbereine, d. d. hannover ben 25. Februar 1858, bat in Adag ber bon ben Gentralversammlungen in Um und in hilbesheim gefaßten Beschlüsse, als einen ber weitern Nachforschung vorzugsmeise wirdigen Gegenfland, und gewiß mit vollften Rechte, bie Fragen über bie Anage und Bautweis best Bauernhofes, wie über die Ausauftseilung und Felvordnung, in den Bootvergrund geltellt. Es wird dosse jugleich die erfreulse Nachricht ertheit, daß sich gerade biesen Fragen bisher schon von verschiedenen Seiten eine eingefende Beachtung gugenendet fobe.

Wir fonnen babei ben Bunich und bie Bitte nicht gurudhalten, bag birfe bochwickigen Unterfuchungen, die besonder auch gur Ermistellung und Bestiellung alter Gerngen ber im Lande anfassigen Bolfsflämme bienen, auch in unferem specialfisiorischen Kreife, für unser heimisches Gebiet eingehend und umfichtig angestellt werden möchten.

Es ift bem gedachten Aussichreiben darin vollkommen beiguftimmen, daß neuere Foricoungen die hofe Bebeutung immer mehr berausgestellt haben, welche der Fluraustheitung und der Construction des Bauerh hofes für die Geschichte des Bolts beigulegen ift, und icon jet festliebt, daß beibes über die Geschichte felth hinausereicht und zu dem ätteften geschiebtlichen Dentmaltern grafift werden muß; auch daneben die Abat-



<sup>1)</sup> Bergl. Beriob. Blatter ber Gefchichte = und Alterthumevereine ju Raffel, Darmfladt und Biebbaben. Rr. 5. G. 120.

fache, bağ barüber bis jeht nur febr beschränkte Renutniffe gewonnen find, darin ibre hauptschlichte Erflärung finder, daß nur die umfaffende finn örtlichen Forschungen, die jede vereingelte Kroft überfleigen, zu all-gemeinen Ergebniffen zu fuber wermögen.

In biefem Betrackt erfanden wir uns hier ben Wanich ausgufpreden und die Auffroberung gu erfalfen, baß alle Sachverständigen, welche ein Anterelfe für unfere fantesägeschicktischen Studien und Bestlerbungen haben, sich durch Mittheilung von Beiträgen, wenn auch nur fragmentarischen, an der Lösung der angebeuteten Ausgabe betjeiligen mögen. Es wirb babet auf uusferen specialisstorischen Abern bes Thuringertanbes namentlich die Grenze und Scheidung der altsbüringischen und serbiicken, der fränklichen und Scheidung der altsbüringischen und Bevölferung in Muca un desse sie aus der Bedeitung der altsbüringischen und Bevölferung in Muca un desse sie aus der bein der geschen der gestellt und Bedeitung in Muca un desse sie eine der

Unter Bezugnome auf jenes ermöhnte Musifarien verweifen wir einrebi sinfichtlich ber Maraverlassung und helbordnung auf das bekannte Buch des dyeren Archivers Dr. Lan dau in Rolfel über die Areritorien (S. 16, 75, 80 und 92 und die darzigenen Mussifichtungen, owie hinsichtlich des Bauernhofes und der gangen Anlage ber Döffer auf basselbe anregende Werft Landaus (S. 20, 25, 25 und 94, und bemerken noch ausbrücklich, daß es ber Gonstruction und Bauart des Gaussel und der Schwere fich ebensows im ber ausgere Form und Ercheinung, als um ibre innere Kinsichtung und das benutze Raumaterial, und in Ansechung der Bauart der Dörfer es sich ebensowshi um die gang Anlage des einzeinen Zorfes, als auch um die Anlage der einzelnen Soffe danbetel.

Jena, ben 2. Februar 1859.

M. 2. 3. Michelfen.

Früher ericienene Schriften bes Bereins für thuringifche Beichichte und Alterthumstunde bei Friedrich Frommann in Jena:

Michelsen, A. L. J., der Mainzer Hof zu Erfurt am Ausgange des Mittelalters. Eine urkundliche Mittheilung als Einladungssehrift zu der ersten, am 4. Junius 1853 in Eisenach zu haltenden Generalversammlung des Vereins für thüringische Geschiehte und Alterthumskunde. 6 Bogen gr. 4. geh. . . . . . . . 10 Sgr. - - über die Ehrenstücke und den Rautenkranz als historische Probleme der Heraldik. Programm zu der am 6. August 1854 in Gotha zu haltenden Generalversammlung des Vereins etc. 6 Bogen - die Rathsverfassung von Erfurt im Mittelalter. Eine urkundliehe Mittheilung, als Programm zu der dritten, am 30. Juli 1855 in Erfurt zu haltenden Generalversammlung des Vereins etc. 61 Bo-- urkundlicher Ausgang der Grafschaft Orlamünde. Hanptsächlich nach Urkunden der Hofmann-Heydenreichischen Handschrift, Programm zu der vierten, am 15. Juni 1856 in Weimar zu haltenden Generalversamml. des Ver. etc. 5 ! Bgn. hoeh 4. geh. 10 Sgr. - die ältesten Wappenschilde der Landgrafen von Thüringen. Mit einer lithographirten Tafel in Farbendruck. Programm zu der fünften, am 2. August 1857 in Jena zu haltenden Generalversammlung des Vereins etc. 4 Bogen hoch 4. geh. . . . . 10 Sgr. - Johann Friedrich's des Grossmüthigen Stadtordnung für Jena. Zur Feier der Enthüllung des ehernen Standbildes des Kurfürsten auf dem Markte zu Jena am 15. August 1858 zum ersten Male herausgegeben Namens des Vorstandes des Vereins etc. 12 Bogen 

Beitidrift bes Bereins für thuringifde Beldichte und Alterthumstunde, ir Band in 4 Seften. 29 Bogen gr. 8. mit 4 Steintafeln. Breis 1 Thir. 10 Ggr. Dit Beitragen von G.3.R. Dichelfen, Brof. S. Rudert, Brof. B. Starf, G.R.R. Schwarg, G.R.R. Beigt (in Konigeberg), Prof. Dronfen, Amtecemm. Schut (in Beimar), Bref. Begele, Actuar Bruno'Rubn (in Derms bach), Brof. 28. Rein (in Gifenach), R. Mue (in Weimar), Dberpfarrer Bagner (in Stift Graben bei Saalfelb).

Derfelben 2r Band in 4 Beften. 251 Bogen gr. 8. geh. Preis i Thir. 10 Cgr. Dit Beitragen von &. Breller, Frang E. Begefe, Dr. Funfhanel, Dr. Guft. Emminghaus, Dr. 29. Rein, Rarl B. Start, Bfarrer Buff (in Bols ferehaufen) , R. Mue.

Derfelben 3r Band in 4 Beften. 251 Bogen gr. 8. geh. Breis 1 Thir. 10 Sgr. Mit Beitragen von Dr. Funthanel, M. E. 3. Michelfen, Dr. 28. Rein, Dr. Comary, Dr. Colmar Grunhagen (in Breelau), Dr. hermann Drifeff, S. beg, Rarl Mue, F. Apfelftebt, Rreisgerichterath Dietrich (in Gotha), G.R.R. Boigt (in Konigeberg), Dr. Guft. Emminabane.

Rechtsdenkmale aus Thüringen, herausgegeben von A. L. J. Michelsen. 1, u. 2, Lieferung. 14 Bogen gr. 8, geh. . . . 24 Sgr. Inhalt : Stadtrechte von Arnstadt. - Die alte Erfurter Wasserordnung. -Flämische Rechtsgewohnheiten in der goldnen Aue. - Alte Statuten der Stadt zu Clingen. Michelsen, A. L. J., Codex Thuringiae Diplomaticus. Sammlung ungedruckter Urkunden zur Geschiehte Thüringens. 1. Lieferung. 121 Bogen hoch 4. geh. . . . . . . . . . . . . . 20 Sgr. Thüringische Geschiehtsquellen; erster Band. Annales Reinhardsbrunnenses. Zum ersten Mal Namens des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde herausgeg, von Dr. Franz X. Wegele. 221 Bogen gr. 8. geh. . . . . . . . . . . 2 Thir. - zweiter Band. Chronicon Ecclesiasticum Nicolai de Siegen o. s. s. Zum ersten Mal Namens des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde herausgeg. von Dr. Franz X. Wegele. 32 Bogen gr. 8. geh. . . . . . . . . . 3 Thlr.

### (unter der Presse.)

Dr. R. v. Lilieneron.

Renner iß in bemießen Berlage rifdeinen:

Michelsen, A. L. J., die Hausmarke, eine germanistische Abhandlung. 9 Bogen hoch 4. geh.

— über die festuca notata und die germanische Traditionssymbolik. Ein germanistischer für die Königl. Bayerische Akademie der Wissenschaften bestimmter Vortrag. 41 Bogen hoch 4. geh. 10 Sgr.

- dritter Band. J. Rothe thüring. Chronik, herausgeg. von



. .

#### Die

### thüringische Chronik des

# Johann Rothe.

Kritisch revidierter Text, Einleitung und Glossar

#### R. v. Liliencron

ist im Drueke so weit vorgerückt, dass die Ausgabe in zwei Monaten erfolgen kann. Sie wird gegen 50 Bogen stark werden und im Ladenpreise 3 Thlr. kosten.

Für die Mitglieder unsers Vereins soll jedoch ein billiger Pränumerationspreis eintreten

von 1 Thlr. 20 Sgr.,

wenn sie im Laufe der Monate Februar und März den Betrag der von ihnen bestellten Exemplare an den Schriftführer des Vereins, Herrn Prof. Dr. G. Fischer hier, portofrei einsenden, worauf directe Zusendung des Buehs erfolgen wird.

Jena, den 31. Januar 1859.

### Der Worffand des Bereins

für thuring. Gefdichte u. Allterthumskunde.

Im Verlage von Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung) in Berlin ersehien soeben und ist zu haben bei Fr. Frommann in Jena:

DEUTSCHLANDS

## GESCHICHTSQUELLEN IM MITTELALTER

BIS ZUR MITTE DES DREIZEHNTEN JAHRHUNDERTS

#### VON W. WATTENBACH.

#### gr. 8. geh. Preis 2 Thlr. 24 Sgr.

INHALT. Litterarische Einleitung. I. Die Vorzeit. Von den ersten Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger. II. Die Karolinger. , Vom Aufang des achten bis zum Aufang des zehnten Jahrhunderts. III. Die Zeit der Ottonen. Von Heinrich I bis zum Tode Heinrichs II. IV. Die Zeit der Sailer. Von der Wahl Konrads II bis auf Heinrichs V Tod. V. Welfen und Weiblinger. Von Heinriebs V Tod bis zur Mitte des dreisehnten Jahrhunderts.

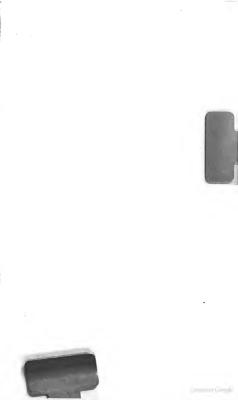

